aschein

oche

lanzung

CONTRACTOR INC.

Samuel Inches

Loverie de Ek

J'es Water

A Section 18

Einbruch

The same of the sa  $F_{B_{i}}$ 

ester und design

ergester grab

\*\_== 0a:E

Series at Dage

ess as Today

Seute des Taisse

biindung

ole combridge

-

er Falleri

April 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Anding de le

ಚಾರ್ಬರ್ವ ⊑

50 H Marie

Conten Reing

.... auf 12 33.

......

g- Meiner Start

2017 Professional

oners eine Mil

or linear

entre fermig

air i Aliz ked

hadenersu

STALLSETS STALLSETS

ar mari

to the state of

BETT AND THE -

11 - - 2

and the state of

1

TERLET

51.75

r Woste

HUEE

. 150

12.10

aldfahig

ما ساد

Belgien 38,00 bfr., Dänemark 8,00 dkr., Frankreich 6,50 F., Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p., Italien 1300 L., Jagoskwien 140,00 Dm., Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 bft., Norwegen 7,50 nkr., Österreich 12 68, Portugal 100 Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spamen 125 Pts., Kanarische inseln 150 Pts.

Nabelschau

GÜNTHER BADING

#### POLITIK

Rüstung: Der sowjetische Stagtsund Parteichef Tschernenko hat den USA abermals Gespräche über ein Verbot von Anti-Satelliten-Waffen angeboten. Die Bonner Regierung teilte ge-stern mit, sie hoffe, daß ein Dialog bald zustande komme.

Berlinguer: Zu den heutigen Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Kommunistenchef werden in Rom eine Million Menschen erwartet. In Italien herrscht Ungewißheit über den künftigen Kurs der KPI, die sich unter Berlinguer von Moskau weitgehend gelöst hatte. (S. 5)

Eingewiesen: Der sowjetische Musiker Waleri Barinow (37), Verfasser einer christlichen Rockoper, wird seit drei Wochen in einer psychiatrischen Klinik in Leningrad festgehalten, berichtete das britische Ostinstitut Keston College. Er sei unter dem Vorwurf festgenommen worden, versucht zu haben, die UdSSR ohne Genehmigung zu verlassen.

Dreier-Treffen: Die Vorsitzenden der Koalitionsparteien, Bundes-kanzler Kohl, Ministerpräsident Strauß und Außenminister genscher beraten am Donnerstag in Bonn über aktuelle Fragen wie die Steuerreform. Dabei soll auch die künftige Arbeit der Koalition angesichts der Entwicklung in der FDP zur Sprache kommen.

Fortschritte: Die Verteidigungsminister der USA und Chinas haben bei ihren Verhandlungen über militärische Zusammenarbeit Einigung in "wichtigen Angelegenheiten" erzielt.

Agrarreform: Chinesische Landwirte können künftig für 15 statt bisher fünf Jahre Anbauflächen vom Staat erhalten. Außerdem dürfen sie Arbeiter einstellen

Heute: Prozeß um die Kündigung des ehemaligen Neue-Heimat-Chefs Vietor in Hamburg. - Fachminister beraten in Bonn über steuerliche Begünstigung umweltfreundlicher Autos.

#### ZITAT DES TAGES



99 Nicht die USA sind zu stark im Bündnis, sondern die Europäer waren bisher zu schwach. Das soll jetzt ausgeglichen werden 🤧

Bundesaußenminister Genscher nach einer Tagung der Westeuropäischen Union in Paris über Kooperation im Verteidigungsbereich (S. 4)

#### FOTO: WERNER SCHURING

ten auch ausländische Automobil-

firmen wie Saab, Volvo und Sca-

nia in Schweden sowie Vauxhall

und Leyland in Großbritannien in

Börse: Die Aktienmärkte blieben

nach Pfingsten bei lustlosem Ge-

schäft fast behauptet. Am Renten-

markt hielten sich die Käufer

weitgehend zurück. WELT-Akti-

enindex 147.9 (148.3). Dollar-

mittelkurs 2,7187 (2,6942) Mark

Goldpreis pro Feinunze 375,25

(386,00) Dollar.

Schwierigkeiten (S. 8)

#### WIRTSCHAFT

Glasfaser: Das Bundeskartellamt der deutschen Metallarbeiter gerahat das von den Kabelproduzenten Philips, Siemens, AEG, Kabelmetal und SEL geplante Glasfasergemeinschaftsprojekt in Berlin untersagt. Nun wollen die Unternehmen eine Ministererlaubnis beantragen.

**Benters:** Das Scheichtum Abu Dhabi hat sich mit 12,5 Prozent am Aktienkapital der internationalen Nachrichtenagentur betei-

ligt. (S. 11) Autoindustrie: Durch den Streik

Theaterwochen: Das Schiller-Theater Berlin eröffnet heute mit Heiner Müllers "Leben Gundlings Friedrich von Preußen" in der Inszenierung von Klaus Emmerich das diesjährige Internationale Festival "Theater der Nationen" in Nancy. Vom 13. bis 27. Juni präsentieren sich 28 Theatertruppen aus 25 Ländern.

"Narrenschiff": Es gibt kaum etwas Lustigeres als 70 Poeten auf einem Haufen. Das muß sich auch die rheinland-pfälzische Kulturstiftung Bahnhof Rolandseck gedacht haben, als sie die Literaten zu einer Rheinfahrt auf dem "Narrenschiff" von Basel nach Rotterdam einlud. Sie sollten über Europa nachdenken (S. 17)

### Vor der Europa-Wahl '84

Wie sieht der Alltag für die knapp 200 Millionen Europäer aus, die sich anschicken, morgen und am Sonntag ein neues Parlament für Straßburg zu wählen? Wie leben sie, wofür begeistern sie sich? WELT-Korrespondenten halten einen Tag im Leben der Europäer fest, von London bis Athen und Paris bis Kopenhagen

## SPORT

Meisterschaften hat der Deutsche Schwimmverband (DSV) dem Nationalen Olympischen Komitee für Deutschland (NOK) 27 Aktive für das Olympia-Team in Los Angeles vorgeschlagen.

Schwimmen: Nach Abschluß der Fußball: Im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft besiegte Gastgeber Frankreich mit einem Tor Platinis die dänische Nationálelf 1:0 (0:0). Der Franzose Amoros sah die rote Karte, Simonsen wurde schwer verletzt.

### AUS ALLER WELT

die Diskussion über das angeblich zu nachsichtige Verhalten der Justiz neu entfacht. Der Täter war als ungefährlich eingestuft worden, obwohl er schon zweimal in Heilanstalten war und mehrere

Wetter: Im Norden bewölkt, im Süden meist sonnig. Bis 23 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

ten deutscher Außenpolitik S. 2 WELT. Wort des Tages

Frauen vergewaltigt hatte (S. 18)

Zivilluftfahrt: Die Do 228 kurvt auf steilem Erfolgskurs. Von Peter Schmalz

NRW: Entwicklung der Medien- Schuldenkrise: Gefahr in Südostpolitik läßt Ministerpräsident Rau in die Zwickmühle geraten S.4

Presseinstitute

Justizversagen? Der Mord an Heimatlos: Die Biber an der Elbe zwei deutschen Touristen in Cha- werden vertrieben. Ihr angetellerault in Westfrankreich hat stammter Lebensraum bei Magdeburg wird für die Industrie gebraucht. Aus einem trotzigen Lebenskünstler wird ein heimatloser Geselle. (S. 3)

Meinungen: Kohls Frontbegradi- Forum: Personalien und Lesergung. G. Zehm zu den Möglichkei- briefe an die Redaktion der

> Sacharow: Sein öffentlicher Auftritt gefordert. Angehörige bezweifeln Telefongespräch S. 8

asien? Ist eine Wiederholung möglich? -- Von Karen Söhler

Stockholm: Schmückle für bessere Waffentechnologie. Tagung der Freundin und alter Mechaniker S. 5 sorgen wieder für Siege S. 16

Fernsehen: Evelyn Hamann - Schweden: Aus dem Meisterspion ernst blickt sie nur bei Loriot. Die- Stig Wennerström ist ein vergesse verflixten Klischees S. 7 sener Bürger geworden S. 18

## IG Metall verschärft Gangart. Heute wird wieder verhandelt

Im Druckgewerbe Tauziehen um ein neues Lohnrahmen-Abkommen

GÜNTHER BADING, Bonn

Mit "Proteststreiks" aller noch nicht von Streik und Ausspertung betroffenen Metall-Arbeitnehmer in Hessen und Baden-Württemberg will die IG Metall heute die schon in beiden Gebieten laufenden Arbeitskämpfe offenbar noch verschärfen. Dennoch sollen die als Pilot-Verhandlungen für die gesamte Metallindustrie geführten Gespräche in Stuttgart wieder aufgenommen werden. Auch im Druckgewerbe wollen sich die IG Druck und Papier und der Bundesverband Druck in Düsseldorf wieder mit Vermittler Kurt Biedenkopf an einen Tisch setzen, nachdem gestern Experten sachliche Vorarbeit für ein eventuelles neues Lohnrahmen-Abkommen geleistet haben.

In Nordwürttemberg/Nordbaden sollen alle nicht vom Arbeitskamnf betroffenen Metaller zwischen 9.00 und 11.00 Uhr die Arbeit niederlegen. Streikende und Ausgesperrte sollen sich nach dem Willen der IG Metall-Bezirksleitung in Stuttgart in den Streiklokalen einfinden, wo sie "informiert und über ihre Meinung beder Stuttgarter Bezirksleitung stellte klar, daß es sich dabei weder um eine Umfrage mit Fragebögen noch um eine Art Ersatz-Urabstimmung handele. Es gehe lediglich darum, der Beschlußlage des Münchener Gewerkschaftstages vom vergangenen September zu entsprechen. Die dort gebilligte tarifpolitische Entschlie-Bung sehe die "Einbeziehung" der Mitgliedschaft in den Arbeitskampf zu jeder Zeit vor. Ziel sei es, "noch entschlossener weiterzukämpfen",

#### SEITE 8: **Europas Autoindustrie**

nachdem die Metall-Arbeitgeber die Forderung nach Einstieg in die 35-Stunden-Woche für alle Arbeitnehmer auch nach vier Wochen Streik ablehnten. In Nordrhein-Westfalen forderte die IG Metall ebenso wie in Hessen, trotz der Pilotgespräche in Stuttgart Parallelverhandlungen auf-

Die niederländische Metallindustrie korrigierte gestern Meldungen formiert und über ihre Meinung be-fragt" werden sollen. Ein Sprecher rund 400 000 Beschäftigten der Metallindustrie dieses Landes die 38-Stunden-Woche vereinbart worden sei. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der holländischen Metallindustrie, Van Ulden, sprach von einem "fälschlich erweckten Eindruck". Tatsächlich werde nicht die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden verkürzt, sondern ab dem 1. Januar 1985 die Jahresarbeitszeit durch Einführung von 26 halben dienstfreien Tagen. Die Jahresarbeitszeit liege in den Niederlanden in der Metallindustrie 1984 noch um 76 Stunden über der deutschen mit 1776 Stunden. Sie werde 1985 etwa gleich sein, Finanziert worden sei diese Ausfüllung des Rahmenvertrags durch eine zweijährige Lohnerhöhungs-Pause. Für 1983 und 1984 habe die Gewerkschaftsseite als Gegenleistung auf Lohnerhöhungen verzichtet. Die Freizeit solle flexibel genommen werden, erklärte Van Ulden. Die Betriebszeit der holländischen Metallindustrie solle keinesfalls verkürzt werden. Es sei "vielmehr daran gedacht, sie durch größere Flexibilität nach Möglichkeit noch

## **USA** rechnen mit Offensive Irans

Washington bleibt im Golfkrieg neutral / Teheran droht Bagdad Vergeltungsschläge an

DW. Washington / Bahrain Trotz der Vereinbarung zwischen Iran und Irak, auf Angriffe gegen zivile Ziele zu verzichten, rechnen die USA nach den Worten von Richard Murphy, der im State Department für den Nahen Osten zuständig ist, mit einer iranischen Großoffensive. Vor einem Ausschuß des Repräsentantenhauses meinte er, es werde sich dabei um eine "außerordentlich blutige Angelegenheit" handeln. Die amerikanische Regierung rechne damit, daß Iran bei dieser "letzten Offensive" die Truppen einsetzen werde, die es bei Basra zusammengezogen hat. Murphy betonte die Absicht der USA, im iranisch-irakischen Konflikt Neutralität zu wahren. Die USA hätten ein strategisches Interesse daran, zu gewährleisten, daß keines der kriegführenden Länder die Golf-Region beherrschen könne.

Wenige Stunden vor Mitternacht. als die von den Präsidenten der krieg-

Der sowjetische Staats- und Parteichef Konstantin Tschernenko hat gestern im Kreml mit einer Begrü-Bungsansprache den Wirtschaftsgipfel der Länder des Ostblock-Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) eröffnet. An diesem dreitägigen Treffen nehmen die Staats- und Parteichefs; sowie die Ministerpräsidenten der zehn RGW-Staaten teil, denen au-Ber den sieben kommunistisch regierten osteuropäischen Ländern auch Vietnam, die Mongolei und Kuba an-

gehören. Lediglich Kuba schickte Fidel Castros Stellvertreter an der Steats- und Regierungsspitze, Carlos Rafael Rodriguez. Die Schlußdokumente des Gipfels, über dessen Tagesordnung gestern nichts bekannt war, sollen nach einer offiziellen Ankündigung morgen veröffentlicht werden. Der letzte RGW-Gipfel hatte 1969 in Moskau stattgefunden.

Seite 8: Druck auf RGW-Staaten

einbarung in Kraft treten sollte, hatten irakische Streitkräfte nach Angaben Teherans nochmals die 80 Kilometer von der Grenze entfernte iranische Stadt Desful angegriffen und dabei mindestens 20 Zivilisten getötet und mehr als 150 verletzt. Bagdad erklärte, es habe sich um Vergeltung

#### SEITE 2: Abschreckung

für den Beschuß der irakischen Hafenstadt Basra und vier anderer Grenzorte durch iranische Artillerie gehandelt. Dabei seien zwei Zivilisten getötet und zwölf verwundet worden.

Irans Parlamentspräsident Rafsandschani hat nach einer Sitzung des Obersten Verteidigungsrates in Teheran Irak vor weiteren Angriffen auf Städte und Wohngebiete Irans gewarnt. Teheran werde auch nach Inkrafttreten der Abmachung über die ung von Angriffe

### Castro fehlt beim Papst in Zürich: Bundesbank: Zehn Gipfel in Moskau Unselige Spaltung Milliarden Plus

Papst Johannes Paul II. hat gestern einen sechstägigen Besuch in der Schweiz begonnen. Die Ansprachen des Papstes in Zürich, Lugano und Genf beschäftigten sich zentral mit der Frage der Einheit der Kirche. Auf dem Flughafen in Zürich-Kloten wurde der Papst vom schweizerischen Bundespräsidenten Leon Schlumpf empfangen. Johannes Paul II. begrißte "mit Hochachtung und im Geist der Freundschaft und der Liebe Jesu Christi alle Bürger dieses geschätzten Volkes, besonders die katholischen und evangelischen Christen. Die Herausforderungen des modernen Zeitalters lasse die Christen die "unseligen Spaltungen und Polarisierungen" empfinden, die sie auch heute noch untereinander entzweiten. Die als Pastoralbesuch angekündigte Visite ist von anderen Kirchen mit Kritik bedacht worden. Seite 5: Ökumenisches Treffen

Ziele nicht zögern, Vergeltungsschläge zu führen, wenn Irak iranische Städte angreife. Rafsandschani bekräftigte die Weigerung Irans, mit dem Regime des irakischen Staatspräsidenten Saddam Hussein Friedensverhandlungen zu führen. Saddam Hussein sei ein "Kriegsverbrecher", der vor Gericht gestellt und bestraft werden müsse, sagte der Parlamentspräsident. Der iranische Politiker deutete an, daß es seinem Land nach wie vor um den Sturz Saddam Husseins gehe.

Nach den Erfahrungen, die Iran mit "arroganten Ländern" gemacht habe, sei es unrealistisch anzunehmen, daß das irakische Regime automatisch zusammenbrechen werde. sagte Rafsandschani. Dies könne auch nicht durch Verhandlungen erreicht werden. Deshalb müsse Iran fortfahren, mit der Feuerkraft seiner Geschütze vorzugehen und seine

Die Zahlungsbilanz, die umfassendste Darstellung der außenwirtschaftlichen Position der Bundesrepublik Deutschland, weist für die ersten vier Monate 1984 einen Überschuß von 10,53 Milliarden Mark aus. Die Netto-Auslandsaktiva der Bundesbank stiegen um 8,12 Milliarden Mark. Der zuvor zu berücksichtigende Ausgleichsposten der Zahlungsbilanz betrug minus 2,41 Milliarden Mark. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wies sie lediglich ein Plus in Höhe von 1,23 Milliarden Mark aus.

Die Leistungsbilanz der Bundesrepublik war nach den von der Bundesbank gestern vorgelegten Zahlen mit 1,45 Milliarden im Überschuß gegenüber 5,23 Milliarden Mark ein Jahr zuvor. In der Handelsbilanz ergab sich in den ersten vier Monaten ein Überschuß von 13,88 Milliarden nach 14,57 Milliarden Mark ein Jahr zuvor.

Beinahe die gesamte Auto-mobilindustrie mit ihren Zulieferern liegt still, in anderen Bereichen der Metallindustrie treten Engpässe auf, mehrere hunderttausend Arbeiter sind im Streik, sind ausgesperrt oder können nicht arbeiten, weil ihre Firmen mangels Zulieferungen nicht produzieren können. Vier

Wochen Streik und immer wieder zähe Verhandlungen, die sich nur um den einen einzigen Punkt drehen: Verkürzung der Wochenarbeitszeit für alle nach dem Prinzip des Rasenmähers oder nur für jenen Teil der Arbeitnehmer, der im Schichtbetrieb arbeitet, im größeren Unternehmen also, für das die angebotene 38-Stunden-Woche leichter zu verkraften wäre als für die kleinen und mittleren Betriebe, deren ganze Angebots- und Lieferstruktur auf acht Stunden Arbeit an fünf Ta-

gen der Woche eingerichtet ist.

So weit die Lage.

DER KOMMENTAR

Und da kommt nun eine nur scheinbar hilflos gewordene Gewerkschaftsführung und will die Meinung ihrer Mitglieder hören, ob sie denn recht getan habe mit dem Streik und dem stereotypen "Nein" zu einem Angebot der Arbeitgeber, nach dem sich Gewerkschafter der Textil-, der Bau- und der Nahrungsmittelbranche die Finger lecken würden.

Die Mitglieder sollen heute das Wort haben, als vermutlich schrille Begleitmusik zu den erneuten Verhandlungen in Stuttgart. Sind es wirklich die Mitglieder? Den Ton werden doch wieder die Funktionäre angeben. Und es werden die Funktionäre sein, die vor Fernsehkameras applaudieren, die "ja" zum totalen Kampf gegen das Arbeitgeber-Angebot der Vernunft schreien werden, begleitet von einigen Hundertfünfzigprozentigen und jenen, die befürchten, das Streikgeld könnte ausbleiben, wenn man nicht

mitmache.

Gibt es in der IG Metall wirklich noch Demokratie - selbst dieses Wort wird hier erklärungsbedürftig – gibt es also "Mitglieder-Demokratie"? Oder lebt diese größte Einzelgewerkschaft der Welt nicht längst nur noch von der Nabelschau der Funktionārsbefragung? Das Ergebnis von "Befragungen" wie der heutigen wäre dann vorwegzunehmen.

m Druck-Bereich hat Ver-I mittler Kurt Biedenkopf auf den der Tarifautonomie entspringenden Einigungszwang verwiesen. Die Metall-Arbeitgeber haben ihren Kompromißvorschlag auf den Tisch gelegt. Die IG Metall will dagegen noch immer alles oder nichts. Sie wird beides nicht bekommen.

## Kohl dringt auf "zügigen" Abbau der Grenzkontrollen

Kanzler will Europa durch praktische Schritte voranbringen

BERNT CONRAD, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl ist entschlossen, den mit Staatspräsident François Mitterrand vereinbarten Abbau der Grenzkontrollen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich "zügig und konkret" zu verwirklichen. Er will sich davon auch durch Bedenken und Widerstände der zuständigen Sicherheits- und Zollbehörden nicht abbringen lassen. Wie Kohl nach Abschluß des Londoner Weltwirtschaftsgipfels bestätigte, lassen er und Mitterrand

gegenwärtig einen Zeitplan für das

Vorhaben ausarbeiten.

Die Abschaffung der Grenzformalitäten für Reisende, nicht für den Frachtverkehr, war am 29. Mai bei den deutsch-französischen Konsultationen in Rambouillet bei Paris beschlossen worden. In Bonn wie in Paris wurden von den verantwortlichen Verwaltungen jedoch sofort Einwände erhoben. Sie resultierten vor allem aus der Sorge, die Fahndung nach Rauschgiftschmugglern und Terroristen könnte durch einen Wegfall jeglicher Kontrolle erheblich erschwert werden.

Diese Bedenken haben sich auch in der jüngsten Sitzung des CDU/CSU-Fraktionsvorstands niedergeschlagen. Dabei äußerte Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg Verwunderung darüber, daß eher beiläufige Absichtserklärungen zum Teil zu verwirrenden Schlagzeilen geführt hät-

Tatsächlich betrachtet der Bundeskanzler diese Frage, wie er in London klarmachte, keineswegs als "beiläufig", sondern mißt ihr erhebliche

politische Bedeutung bei. Sollten sich daran, wie die Bundesregierung anstrebt, auch noch die Belgier beteiligen, dann wäre das nach Ansicht Kohls ein wichtiger Erfolg.

Offenbar glaubt der Kanzler, der jede "Dogmatisierung" der Europafrage ablehnt, auf dem Weg über praktische, realisierbare Schritte, beginnend bei der Bundesrepublik und Frankreich, Europa voranbringen zu können. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher werde dann sehen müssen, wo sie bleibe, hieß es in der Umgebung Kohls. Dies sei ihr Problem und nicht das der anderen Partner. Bonner Diplomaten meinten dazu: "Dann brauchen wir die Europäische Gemeinschaft nicht aufzulösen. Aber wir haben unterschiedliche Entwicklungen."

Die gegen den Abbau der Grenz-kontrollen geäußerten Sicherheitsbedenken will Kohl nicht als Hinderungsgrund akzeptieren. Anscheinend sieht er mit Mißfallen, daß "Abwehrinitiativen" in der Bundesrepublik und in Frankreich von den zuständigen Behörden über die Presse an die Öffentlichkeit gebracht worden sind. Ungeachtet dessen will der Kanzler das Projekt gemeinsam mit Mitterrand zügig in Angriff nehmen. Allerdings wird es nicht ganz so schnell gehen wie manche Reisende gedacht hatten, die nach der Ankündigung in Rambouillet schon geglaubt hatten, die Grenzen seien sofort frei und deshalb einfach durchgefahren waren. Im Augenblick müssen die Kontrollen noch fortgesetzt wer-

#### Rakete traf Rakete bei Tempo 20 000 Als die Endstufe der auf dem Pazi-A BÄRWOLF, Hamburg dann auch alle entsprechenden Ver-

Zum ersten Mal in der Geschichte der Waffentechnik ist es gelungen, ein Geschoß durch ein anderes Geschoß im Flug zu treffen und zu zerstören. Wie das Pentagon mitteilte, hat am Pfingstmontag eine experimentelle Abwehrrakete der US-Armee außerhalb der Erdatmosphäre über dem Pazifik eine mit vielfacher Schallgeschwindigkeit heranrasende ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman frontal getroffen und vernichtet. Der Zusammenstoß der beiden im Vakuum außerhalb der Erdhülle mit mehr als 20 000 Kilometer in der Stunde aufeinander zujagenden Körper wurde von Radar und anderen Sensoren im optischen Bereich dokumentiert.

Mit dem Volltreffer 160 Kilometer über dem Pazifik geht eine Āra zu Ende, in der man das ballistische Ferngeschoß als die nicht mehr abzuwehrende "letzte Waffe" bezeichnet hatte. Nachdem die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten im Zeitraum 1956/1957 die ersten Interkontinentalraketen gestartet hatten, waren bedeutende Wissenschaftler der Ansicht gewesen, daß es niemals gelingen werde, "eine Kugel mit einer anderen" zu treffen. 28 Jahre lang waren fangrakete bis zur Kollision.

suche in Ost und West gescheitert. Aus militärtechnischer Sicht schien es für lange Zeit nur denkbar, eine hallistische Rakete durch die Atomexplosion einer Anti-Rakete zu ver-

Nach Mitteilung des Pentagon ver-

folgt die erfolgreich erprobte Kollisionstechnik mit Hilfe optischer Mittel das Ziel, die strategischen ballistischen Nuklearraketen eines Angreifers außerhalb der Atmosphäre vernichten zu können. Die Pentagon-Erklärung erläutert den wichtigsten Bestandteil der revolutionären Abfangwaffe: Es ist der Infrarotsensor in ihrem Suchkopf. Der optische Sensor im Infrarothereich ist das zentrale Element des Programmes HOE (Homing Overlay Experiment). Das Geheimnis ist die enorme Empfindlichkeit des Sensors. Sie ist so groß, daß der Fühler die Wärmeausstrahlung eines menschlichen Körpers gegen den kalten Hintergrund des Weltraums auf eine Entfernung von mehr als 1600 Kilometer erfassen kann. Diese Daten werden an einen Prozeßrechner der neuesten Ultratechnologie weitergeleitet. Der Computer steuert darauf das Antriebssystem der Abfikatoli Kwajalein gestarteten Abfangrakete sich dem simulierten Atomgefechtskopf näherte, der aus Kalifornien abgeschossen worden war, entfaltete sich ein Metallmechanismus, der dem Drahtgestell eines Regenschirms ähnelt. Für die Kollision war das Gestänge mit Gewichten versehen, auf die das Pentagon im einzelnen nicht eingeht. Möglicherweise zerschmetterten Gewichte aus du-238 die angreifende Rakete. Du-238, ein Abfallprodukt des nichtspaltbaren Uranisotops U-238, wird wegen seiner Masse als Gegengewicht für die Ruder in Düsenverkehrsflugzeugen verwendet.

Die USA haben die Abwehrwaffe im Rahmen der strategischen Verteidigungsinitiative Präsident Reagans entwickelt. Ziel ist die Verwirklichung einer Technik, mit sogenannten nicht-materiellen Waffenstrahlen nukleare Offensivraketen der Sowjetunion vernichten zu können. Diese lichtgeschwinden Strahlenwaffen sollen an die Stelle der jetzt erprobten Rammtechnik treten, die wegen der Massenträgheit der Raketen nicht in allen Angriffsphasen erfolgreich sein

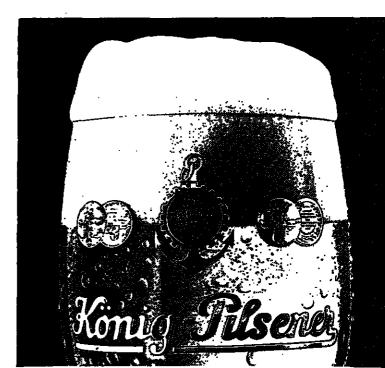

... wie der Name schon sagt.

## Finanzierungs-Prügel

Von Eberhard Nitschke

Deutschlands Männer werden aufgefordert, ihre Frauen kräftig zu prügeln, damit möglichst viele von ihnen, die Kinder an der Seite, die eheliche Wohnung verlassen, um in einem Frauenhaus Schutz zu suchen. Auf diese Weise wären diese rund 150 in der Bundesrepublik existierenden Häuser immer gut gefüllt, und ihre Finanzierung, die sonst gefährdet wäre, könnte damit langfristig gesichert sein.

So etwa stellt sich der Vorschlag von Bundesfamilienminister Heiner Geißler, die Finanzierung dieser Häuser durch volle Ausschöpfung des Bundessozialhilfegesetzes zu gewährleisten, im Blickwinkel von Frauenhausverbänden dar, von denen es auch schon eine ganze Menge gibt. Erst kürzlich hat die Organisation "Autonome Frauenhäuser in Bayern" ihrer Landesregierung vorgeworfen, daß man sie "aushungern" wolle, und daß man "aus Frauenhäusern Ehekittungsinstitute und Häuser der offenen Tür für Männer, Verwandte und öffentliche Stellen" machen wolle.

Bisher ist die Finanzierung der Frauenhäuser, von denen das erste 1976 in Berlin eröffnet wurde, das in drei Jahren rund 2500 Frauen aufnahm, weiterhin unklar und je nach Land oder Gemeinde unterschiedlich. Die notwendigen Beträge kommen aus dem Bundessozialhilfegesetz, aus freiwilligen Leistungen der Gemeinden, aus ebenso gesetzlich nicht abgesicherten Zuschüssen der Länder zu Investitions- und Personalkosten, aus dem Jugendwohlfahrtsgesetz und aus der Bundesanstalt für Arbeit, soweit es um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei dem in den Frauenhäusern beschäftigten Personal geht.

Die Bundesregierung hat in ihrem im August 1983 vorgelegten Bericht die Frage, ob neue bundesgesetzliche Grundlagen zur Finanzierung geschaffen werden sollen, verneint. In ihrer Ablehnung war sie einig mit fast allen Ländern, mit den kommunalen Spitzenverbänden, Sozialhilfe- und Fürsorgeorganisationen. Angesichts der Aussichtslosigkeit, ein Spezialgesetz für Frauenhäuser durchzubringen, hat sich Geißler nun für die neuen Empfehlungen entschieden, begleitet von dem die Kritik relativierenden Satz: "Diese Häuser sind als Zufluchtstätten für mißhandelte Frauen und ihre Kinder notwendig. Sie leisten beispielhafte Arbeit und müssen deshalb in ihrem Fortbestand gesichert werden."

In geordneten Bahnen. Das scheint mancherorts als furchtbare Bedrohung zu gelten.

## Abschreckung

Von Jürgen Liminski

m Ufer des Arabischen Golfs scheint so etwas wie ein A m Uter des Alabischen Golden Grond Alleh Kriegsgegner, Irak und Iran, haben in Schreiben an UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar ihre Bereitschaft angekündigt, auf die Beschießung ziviler Wohngebiete mit Raketen zu verzichten. Ist das der Anfang einer konfliktentschärfenden Vermittlung?

Es ist zumindest das erste Mal, daß Teheran ein Einlenken andeutet. Irak hatte vor knapp vier Jahren den revolutionsgeschüttelten Nachbarn überfallen, um die Ölprovinz Khusistan mit der überwiegend arabisch-sunnitischen Bevölkerung zu erobern und sich zur Führungsmacht am Golf aufzuschwingen. Bagdad holte sich, nach anfänglichen Erfolgen, eine blutige Nase. Die Gegenfeldzüge Teherans allerdings blieben ebenfalls stecken, nachdem der Angreifer, vom eigenen Territorium vertrieben, die nationalen Kräfte mobilisierte. Es war vor allem die Überlegenheit der irakischen und von saudischem Geld finanzierten Waffensysteme, die die Angriffswellen der fanatisierten Revolutionswächter brach.

Dann kam die Mirage. Das französische Spitzenflugzeug verlängerte die Reichweite der schon vorhandenen Exocet-Raketen bis zum iranischen Ölhafen Kharg. Anlaufende Tanker wurden vor der Pier in Brand geschossen, die Versicherungsprämien stiegen, das iranische Öl wurde teuer, seine Verladung lebensgefährlich.

Dann kam die SS 12. Bagdad kann nun, dank der Sowjets, selbst die Raffinerien auf Kharg oder auf dem Festland direkt unter Beschuß nehmen. Irak will seit zwei Jahren den Krieg beenden. Mehrere UNO-Delegationen haben bereits vergeblich versucht, auch Teheran zum Einlenken zu bewegen. Ist jetzt ein Wendepunkt erreicht? Die qualitative Überlegenheit der gegnerischen Waffen zwingt Teheran zumindest zum Nachdenken. Die Ratio der Abschreckung könnte greifen - jedenfalls solange die Vorbereitungen für die geplante Großoffensive noch nicht abgeschlossen sind.

## Gruß von Radio Marti

Von Günter Friedländer

Dräsident Reagan versprach den Kubanern am Ende des Jahres 1983 einen freien Rundfunksender zum 25. Jahrestag der Castro-Revolution, der den Namen ihres Nationalhelden Jose Marti tragen soll. Mehr als fünf Monate später befindet er sich immer noch im Stadium der Planung, obwohl der Kongreß im vergangenen Jahr nach einigem Zögern die erforderlichen Mittel bewilligte. Das Projekt stieß auf Widerstand. nicht zuletzt, weil die Besitzer nordamerikanischer Rundfunksender befürchteten, Castro werde als Vergeltungsmaßnahme alle von der Insel aus erreichbaren nordamerikanischen Sen-

Castros Medienfunktionäre schimpfen über "Radio Marti", sprechen aber nur zögernd über mögliche Gegenmaßnahmen, wie die Störung des Senders, um seinen Empfang unmöglich zu machen. Auf der für Radio Marti vorgesehenen Wellenlänge sendet zur Zeit die "Stimme Amerikas" spanische Programme, die genau das tun, was "Radio Marti" tun soll: die Kubaner in kürzester Zeit und mit größter Genauigkeit über die Ereignisse zu unterrichten, die ihre eigene Regierung oft lange verschweigt. Die Sendungen werden in Kuba empfangen.

In Kuba denkt man auch an ein "Radio Lincoln", um die Nordamerikaner von Kubas Ansichten über die Politik der USA in Lateinamerika und der Karibik zu informieren. Das aber tun die nordamerikanischen Medien bereits ausführlichst: Man braucht die Kubaner dafür nicht.

Radio Marti" sendet zwar noch nicht, aber seine Botschaft wird bereits in Kuba empfangen. Deshalb benutzen Castros Leute eine dritte Abwehrmethode: Sie bereichern ihre eigenen Rundfunk- und Fernsehprogramme mit amerikanischen Filmen und amerikanischer Musik, um die Langeweile zu verbannen, die viele Kubaner zu künftigen Hörern des "Radio Marti" machen würde. So haben die Kubaner also wenigstens einen Vorgeschmack von Reagans versprochenem Geschenk erhal-

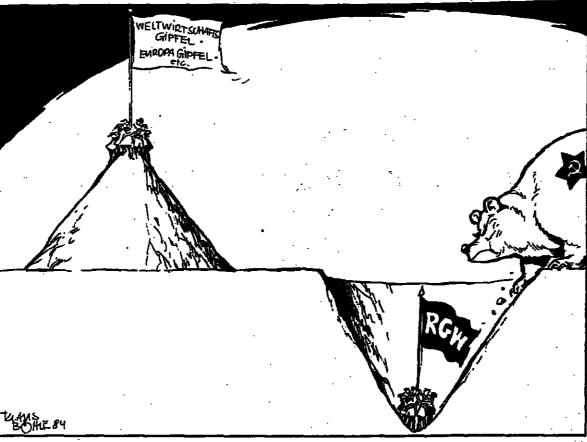

**Gipfelkontrast** 

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Kohls Frontbegradigung

Von Günter Zehm

Eine Legende wird in Umlauf gesetzt. Unter Bundeskanzler Kohl, so lautet sie, sei der deutsche Einfluß auf die internationalen Dinge drastisch zurückgegangen, die deutsche Außenpolitik spiele heute keine wesentliche, das westliche Bündnis prägende Rolle mehr. Man kultiviert eine Art Helmut-Schmidt-Nostalgie. Wehmütig schwelgt man in der Erinnerung an jene Zeiten, da es angeblich möglich war, die Weltmächte von Bonn aus zu diesem oder jenem zu "zwingen". Noch im Jahre 1980, schreibt etwa die "Frankfur-ter Rundschau", habe Helmut Schmidt "die widerstrebenden Sowjets an den Genfer Raketen-Verhandlungstisch gebracht", und im Jahr darauf habe er die Amerikaner zur Wiederaufnahme der Verhandlungen gezwungen", "Welch eine Wende seit diesen Zeiten!", stöhnt die Zeitung.

Aber die Wende, die hier beklagt wird, besteht lediglich darin, daß die deutsche Außenpolitik seit dem Koalitionswechsel Abschied von gewissen Illusionen und eitlen Einbildungen genommen hat, die sich auf die Dauer schädlich, vielleicht lebensgefährlich hätten auswirken können. Es grenzt ja beinahe an Größenwahn, zu glauben (und sogar noch öffentlich zu verbreiten). die deutsche Außenpolitik habe zu irgendeinem Zeitpunkt der Nachkriegsgeschichte irgendeine Macht jemals zu irgendetwas gezwungen. Was wirklich passierte, war nichts weiter als das Abrollen einer gewissen Medienoptik, die in der Spät-phase des Präsidenten Carter und des Generalsekretärs Breschnew die deutsche Position zeitweise ziemlich stark aussehen ließ - ohne daß sie wirklich stark gewesen wä-

Erinnern wir uns: Der unglücklich operierende, mit Geiseldrama und butterweicher Währung geschlagene US-Präsident Carter wirkte in den Medien beinahe wie ein unbeholfen lernender Schüler seines deutschen "Freundes Helmut", von dem er demûtig Ratschläge für die Stärkung des Dollars entgegennahm, Und Breschnew war ein todkranker Mann, dessen letzter Besuch in Bonn besonders auf die Fernsehzuschauer einen katastrophalen Eindruck machte. Neben Carter und Breschnew nahm sich Helmut Schmidt

tatsächlich schlaggebende Instanz aus. Aber er war es nicht; alles war nur eine Illusion, die noch in den letzten Tagen der Schmidt-Ära mit lautem Knall zerplatzte.

Der Besuch Schmidts am Werbellinsee, wo man den deutschen Bundeskanzler gleichsam zum Komplizen bei der Errichtung des Militärregimes in Polen machte, enthüllte mit einem Schlag die Windigkeit der auf bloße Anerkennung der "Jalta-Linie" gegründe-Schmidtschen "Friedensordnung", die Kampagne Moskaus gegen die von Schmidt initiierte Nachrüstung desavouierte sein Konzept des nuklearen Gleichgewichts. Der sowjetische Imperialis-mus, so zeigte sich, ließ sich weder durch Kredite noch durch verbale Anpassung noch durch Gleichgewichtsangebote domestizieren.

Die USA ihrerseits fanden unter Reagan sehr rasch wieder zu Stolz und nationalem Selbstbewußtsein zurück. Die Konjunktur sprang an. unzählige neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, der Dollar wurde beinhart, während die Mark mit Aufweichungstendenzen zu laborieren begann. Das schuf auch im Bündnis eine neue Lage. Die Eisenfeilspäne der einzelnen Interessen und Absichten ordneten sich dort nach neuen Magnetströmen, und daß die Ströme nicht von Bonn



Abschied von außenpolitischen Legenden: Kanzler Kohl und Außen-minister Genscher FOTO: POLY-PRESS

ausgingen, war weiß Gott nicht die Schuld der Regierung Kohl.

Für diese ist es heute eine pure Notwendigkeit, das unter Schmidt eingerissene außenpolitische Großmannstum vorsichtig zurückzuschneiden. Ost-westliche Schaukelpolitik, um die eine oder andere Seite an Verhandlungstische zu "zwingen", führt zu nichts. Man strapaziert damit nur die Nerven des Bündnispartners, ohne daß der Gegner das im mindesten honoriert. Selbstverständlich ist es wichtig, die eigenen Interessen zu wahren, aber unsere nationalen Interessen erfordern eindeutig eine Stärkung des Bündnisses, im Militärischen, im Gedanklichen und auch im Atmosphärischen. Gewisse Kreise im Westen sind

beunruhigt über das angeblich völlig neu entfachte Interesse der Deutschen an der Wiedervereinigung, sie setzen es gleich mit Neutralismus und Schaukelpolitik und sehen darin einen beträchtlichen innereuropäischen "Störfaktor". Es muß nun das erste Anliegen einer bescheiden gewordenen deutschen Außenpolitik sein allen Partnern klarzumachen, daß der deutsche Wille zur Verteidigung der Freiheit ungebrochen ist, daß aber der wahre Störfaktor in der Teilung Deutschlands und Europas selbst liegt, in der unheilvollen "Jalta-Linie", deren Nichtanerkennung zum europäischen "Essential" Nummer eins werden sollte.

Daß Bonn gegenwärtig der Innen- und Wirtschaftspolitik einen merklichen Primat vor der Außenpolitik einräumt, behindert diese langfristige Strategie nicht, im Gegenteil, sie entspricht den Notwendigkeiten der Frontbegradigung. Der Londoner Wirtschaftsgipfel hat soeben wieder einmal gezeigt, daß nur demjenigen außenpoliti-scher Lorbeer blüht, der eine gesunde, leistungsfähige Wirtschaft und stabile innere Verhältnisse vorweisen kann. Hier genügt es am wenigsten, immer nur über die Stärke des anderen zu jammern, über seine hohen Zinsen, sein Haushaltsdefizit und seine aus der eigenen Sicht protektionistische Handelspolitik. Sogar unter Freunden liebt man eher den Starken als den Schwächling. Für Legenden ist nicht der geringste Platz mehr

## IM GESPRÄCH Veselin Duranovic

## Technokrat aus Belgrad

Von Volker Stahr

Seine Amtszeit wurde schon vor dem Amtsantritt von einem Eklat überschattet. Weil Veselin Duranovic im jugoslawischen Staatspräsidium den Platz Montenegros einnehmen sollte, lehnte es der Slowene Popit schlichtweg ab, seinerseits in dieses Gremium einzuziehen. Popits Begründung: die angeblich erwiesene wirtschaftspolitische Unfähigkeit des Montenegriners. Das Staatspräsidium ist in Jugoslawien höchstes staatliches Organ und wird aus je einem Vertreter der sechs Teilrepubliken und der zwei autonomen Provinzen sowie dem Parteichef gebildet streng nach dem von Tito kreierten "Nationalen Schlüssel": Der jährlich wechselnde Vorsitzende nimmt dabei als "primus inter pares" eine Art Sprecherfunktion wahr. Bisher war dieses Kollektiv in sei-

nem Selbstverständnis weitgehend Repräsentativorgan und der Vorsitzende vergleichbar mit unserem Bundespräsidenten. Künftig soll es nach den Plänen der Belgrader Führung zur Schaltzentrale jugoslawischer Politik ausgebaut werden. Damit fällt natürlich auch dem Vorsitzenden mehr Gewicht zu. Er repräsentiert ein Kollektiv, dessen Machtfülle noch am ehesten mit dem des sowjetischen Politbüros vergleichbar wäre. Dieses sensible Amt übernahm im Mai turnusgemäß der Vertreter Montenegros: Veselin Duranovic. Duranovic wurde am 17. Mai 1925 nahe der Stadt Danilowgrad in Montenegro geboren. Von der Schulbank weg schloß er sich Titos Partisanen an.

Mit dieser Vergangenheit und dem Parteieintritt war sein kontinuierlicher Aufstieg nach Kriegsende vorgezeichnet. Duranovic holte die Schule nach, studierte auf Parteikosten und wurde schließlich Journalist. In Montenegro arbeitete er für das Jugendorgan der KP, leitete dann die Parteizeitung "Popjeda" und letztlich "Radio Titograd". Parallel dazu seine Parteikarriere: Jugend- und Studentenver-

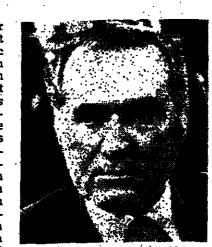

Bilanz nicht nur positiv: Veselin

band, Bezirkskomitees, ZK-Mitalied und -Sekretär sowie in den sechziger und siebziger Jahren auch Regierungs- und Parteichef jener kleinsten Teilrepublik. Auf Bundesebene gehörte Duranovic dem ZK seit 1964 an.

Als im Mai 1977 der damalige und langjährige Belgrader Regierungschef Bijedic bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, rief Tito den Montenegriner in die Metropole. Auf diese Zeit beruft sich Popit, wenn er Duranovic heute für die wirtschaftliche Misere verantwortlich macht. Obwohl gerade Duranovic sich stark in Wirtschaftsfragen engagierte, sieht seine Bilanz negativ aus: 40 Prozent Inflation, 12 Prozent Arbeitslose und eine drastisch gestiegene Auslandsverschuldung zum Ende seiner Amtszeit 1982. Aber Ende der siebziger Jahre hatten auch andere Staaten Wirtschaftsprobleme. Und gerade nach dem Tod Titos hat Duranovic in der Innenpolitik Qualitäten bewiesen, In dieser schwersten Krise, die der Vielvölkerstaat bisher zu bestehen hatte, sorgte er an exponierter Stelle für einen geordneten Übergang in die Nach-Tito-Ära.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Das Gedächtnis der Leute ist kurz. Deshalb sei noch einmal an den Stahlarbeiter-Streik von 1977/78 erinnert. Es war ein<del>e</del> narte, erbitterte Aus einandersetzung, die mitten in die Weihnachtszeit und den kalten Januar fiel. Am Ende des Arbeitskampfes fand die Stimmung ihren Niederschlag in der Schlagzeile Das hat sich nicht gelohnt". Diesmal wird es nicht anders sein. Neun Wochen Druckerstreik sind mehr als genug. Für einige Verlage geht es um die Existenz Von einem Arbeitskampf der Metaller in den Tarifgebieten Württemberg/Nordbaden und Hessen kann längst keine Rede mehr sein. Einige zehntausende Streikende legen bundesweit eine der wichtigsten Branchen lahm. Die Auswirkungen sind bis ins benachbarte Ausland zu spüren. Der Arbeitskampf, der nicht einen Triumph der einen oder anderen Seite, sondern nur bittere Enttäuschung über äußerst magere Ergebnisse bringen kann, muß in dieser Woche ein Ende finden. Neue Ideen und Formen der Auseinandersetzung zur Bewältigung unserer industriel-len Zukunft sind dringend gefragt

#### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Die Pariser Zeitung befaßt sich mit dem Erbe Berlinguers:

Gestützt auf ihre zahlreiche und motivierte Wählerschaft brauchte die KPI nur noch ein paar tausend zusätzliche Stimmen zu gewinnen, um ohne jeden Kompromiß - ob historisch oder nicht - Regierungsansprüche erheben zu können. Es wurde in

den letzten Tagen oft betont, daß Berlinguer nicht (KPF-Chef) Marchais war. Das stimmt, zum Glück für Berlinguer. Doch das erklärt nicht alles. In Frankreich kann die Kommunistische Partei nicht darauf hoffen, auf demokratischem Wege alleine an die Macht zu kommen, da sie nicht die gleiche Rolle spielt wie die KP in Italien. Enrico Berlinguer hat sich für einen anderen Weg entschieden, weil er andere Zwänge und Ziele hatte. Doch kehrte er, sobald es die übergeordneten Interessen der UdSSR verlangten, gehorsam auf den rechten Weg zurück. Wie man das in Sachen Mittelstreckenraketen feststellen konnte. Letztlich blieb unter der Herrschaft Berlinguers die Strategie der KPI sehr orthodox. Nur taktisch gab es einige Kühnheiten. Insgesamt gesehen ist das alles ziemlich lenini-

#### LE MATIN

Das Blatt aus Paris stellt die Frage, was nach Bertlaguer kommen wird:

Die Nach-Berlinguer-Ära beginnt damit, daß es keinen offiziellen "Führer Nummer zwei" gibt, da die KPI weder einen Präsidenten noch einen stellvertretenden Sekretär hat. Das Sekretariat - als echte "Schattenregierung" - hat damit die schwierige Aufgabe, die politische Kontinuität zu garantieren und vor allem einen Nachfolger zu suchen. Und dies alles in einem Augenblick, in dem die Partei offensichtlich in einer harten und aggressiven Opposition festgefahren ist, sowohl gegen die DC wie auch gegen die Sozialistische Partei, die beide "schuldig" sind, weil sie die von den Kommunisten angebotene Hand ausgeschlagen haben.

# ...und plötzlich waren 360 Millionen mehr im Umlauf

Philippinen: Wie Präsident Marcos die Parlamentswahlen überstand / Von Christel Pilz

Dräsident Marcos hat sein Ver-Sprechen gehalten. Die Parlamentswahlen vom 14. Mai waren \_sauber und ehrlich", relativ gesprochen, wie alles in den Philippinen nicht allzu wörtlich zu neh-

Manipulation und Terrorakte kamen bei der Auszählung. Die ersten Ergebnisse zeigten ein ganz anderes Bild als die Marcosschen Wahlstrategen erwartet hatten. Die Opposition lag im Rennen. Die Regierungspartei "Neue Gesell-schaft" (KBL) binkte hinterher. Ohne die Wahlfälschungen, so der Führer der Oppositionskoalition "Unido", der Ex-Senator Salvador "Doy" Laurel, "hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Doch trotz aller Tricks, der KBL zur Mehrheit zu verhelfen, konnte die Opposition 62 der 183 gewählten Parlamentssitze erhalten. Weitere elf gingen an unabhängige Kandidaten. Sie wollen, wie sie sagen, das "Zünglein an der Waage" sein. Die KBL hat hundertzehn Mandate (nach noch vorläufigen Zahlen).

Präsident Marcos lobte das Wahlergebnis als "überwältigenden Erfolg" für die KBL. Gewiß, sechzig Prozent sind mehr als die absolute Mehrheit, aber steht dieser Wahlsieg nicht auf wackligen Beinen? Ist er nicht um so magerer, als die Regierung dreihundertvierzig Millionen US-Dollar in ihren Wahlkampf steckte? Um diese Summe jedenfalls hat sich die Geldumlaufmenge allein im April erhöht. Groteske Ausgaben für ein Land, dessen Staatskassen so leer sind, daß es selbst an lebenserhaltenden Medikamenten für Hospitäler fehlt, dessen Inflationsrate vierzig Prozent beträgt und dessen Verhandlungen zur Umstrukturierung seiner Auslandsschuld von sechsundzwanzig Milliarden US-Dollar stagnieren, weil die Regierung immer wieder gegen Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) verstößt.

Doch all das Geld hat die Wählerschaft nicht kaufen können. Neunzehn Jahre Marcos-Regime sind den meisten einfach zu lang. Sie Imelda, sein Minister für politische Städten in die Provinzen, von Insel

wollen neue Gesichter, wollen Wechsel, wollen eine Führung, der sie vertrauen können und zu der sie Zugang haben. Früher - und das galt auch noch in den ersten Jahren der Präsidentschaft von Marcos gab es einmal pro Woche einen Tag der offenen Tür im Palast. Jeder konnte nach "Malacanang" gehen, sehen, wo und wie der Präsident lebt, ihm seine Probleme und Anliegen vortragen. Seit über einem Jahrzehnt ist Malacanang der Öffentlichkeit verschlossen. Der Präsident ist unantastbar geworden, sein Gehabe wurde königsgleich. Er hat sich isoliert und mit einer Entourage umgeben, die ihm die Wahrheit nicht zu sagen wagt. Wie sonst hätte Marcos vor den

Wahlen noch behaupten können, die Opposition werde allerhöchstens dreißig Sitze erhalten. Im letzten Parlament hatte sie nur 14 gehabt. Marcos war falsch informiert. Die dafür Verantwortlichen sind seine engsten Vertrauten: seine politisierende, ehrgeizige Frau

Angelegenheiten, Leonardo Perez zu Insel. Denn die Philippinen, die (Perez selbst hat in den Wahlen verloren), seine beiden engsten Geschäftsfreunde, der Zuckerkönig Benedicto und Cojuangco, der die Kokosnußwirtschaft kontrolliert, sowie General Fabian Ver, Stabschef der philippinischen Streitkräf. te. Wo immer einer von ihnen KBL-Kandidaten unterstützte, wählte das Volk für die Opposition. KBL-Kandidaten, die echt gewonnen haben, so Verteidigungsminister Ponce Enrile, Arbeitsminister Ople oder Premierminister Cesar Virata verdanken das ihrer vom Volk respektierten Persönlichkeit Für den siebenundsechzigiähri-

gen Präsidenten ist das Grund genug nachzudenken. Es gart im Volk. Der Todesschuß

auf den Oppositionsführer, Benigno Aquino, am 21. August hat die Zweiundfunfzig Millionen-Nation aus ihrem Dämmerschlaf hochgeschreckt. Langaufgestaute Kritik und Bitterkeit wurden plötzlich auf der Straße laut, drangen von den

von den Spaniern ihren katholischen Glauben haben und von den Amerikanem ihr Konzept von Freiheit und Demokratie, sind eine Inselnation.

Menschen, die jahrelang geschwiegen hatten, wurden plötzlich mutig, organisierten Bürgerinitiativen, riefen zu Protestmärschen, forderten Reformen oder gar den Rücktritt des Präsidenten. Ein politischer Frühling brach aus, der in den Parlamentswahlen vom 14. Mai eine Bestätigung für die landesweite Aufbruchstimmung in allen Kreisen des Volkes fand.

Marcos ist ein Mann der Überraschungen, ein politisches Genie, ein Führer, der nach einem Platz in der Geschichte strebt. Selbst Oppositionspolitiker halten es für nicht ausgeschlossen, daß Marcos sich der Herausforderung stellt und mit der Formierung eines Koalitionskabinetts seine politisch polarisierte Nation auf den Kurs zur Wiederversöhnung und zu umfassenden Reformen bringt

ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕರ್ಣ Enter Made THE STATE IN

mitter sche Kar

2.4-30 \*Rain j

uranovic

in many like

Terrent State

and the Contraction

Secretary Age

to the Sample

TA SCHOOL B

--- -- 24 WEST

Sally States

D 115,0455 2475

SANT HEREIGN

14. Le 2. 202 (4.2)

Section Laboratory

in the second

Cum Endesign

2. 机体放置

---- en**i** 

otherme Undig

a Trius bar Deed

A. C. 1922

Carrie and Eq.

3730241 5:5557 Q\$

The Contraction

CEPTON S

249 (18.35 <u>15.</u>

4.5 1:375

225112

ent etc in mein

:: I.a.i - : 1: [

-5-1.-;<u>1-12</u>1

- Wei - - 1,25 <u>es</u>

under und Zeel

. .....

- - 2

MATE



# Die Biber verlieren an der Elbe ihre letzte Ur-Heimat

Für die Zeitungen war es nur eine kleine Meldung -- für die Naturschützer ist es eine große: Die Biber an der Elbe, der letzte überlebende "Volksstamm" dieser einst weitverbreiteten Tierart in Mitteleuropa, werden vertrieben.

Von D. GURATZSCH

ahrhundertelang lebten die "Elbebiber im Raum Magdeburg. Doch ihre Tage dort sind gezählt. Sie müssen umziehen an einen anderen Fluß; die Oder soll ihre neue Heimat werden. Ihr angestammtes Wohngebiet an den Elbufern im Bezirk Halle wird für die Industrie gebraucht. Sie möchte es "intensiv bergbaulich nutzen". Das heißt: Ein letztes Stück idyllische Flußlandschaft an dem schon heute durch Chemieverschmutzung und Krankheitskeime schwer belasteten Strom kommt unter die Bagger.

Der Biber steht in der "DDR" wie in der Bundesrepublik unter Naturschutz. Er war früher in allen nicht zu kleinen, nicht zu schnell fließenden Gewässern zu Hause, wurde aber durch intensive Bejagung bis auf wenige Bestände im Rhônegebiet, in Südnorwegen, im heutigen russischpolnischen Grenzgebiet und in Innerrußland ausgerottet.

In Deutschland wurden die letzten Biber in der Straßburger Gegend um 1830 erlegt, im Oberrheingebiet soll das Tier noch bis zur Jahrhundertwende geseben worden sein. Den letzten Innbiber schoß ein bayerischer Baron vor 100 Jahren in der Salzachmundung und verkaufte ihn für 1000 Goldmark an die Preußen nach Berlin. Nur an der Elbe zwischen Magdeburg und Dessau konnte

Tieren gegen die Jäger, die zuneh-Wasserverschmutzung und die Folgen der Flußregulierung be-

Diese "Elbebiber" erlangten Berühmtheit für die internationale Naturschutzbewegung, denn sie bildeten die "einzige autochthone Population, die in Mitteleuropa überlebt hatte", wie der Münchner Josef Reichholf, wissenschaftlicher Beirat im World Wildlife Fund Deutschland, sagt. Von hier aus begannen die Versuche, eine fast schon ausgerottete Tierart in ihren alten Stammgebieten weider heimisch zu machen. Gerade der jetzt bedrohte Elbebiber ist damit zu einem Symbol des Artenschutzes

Biber standen jahrhundertelang auf der Liste der vom Menschen verfolgten Tiere ganz obenan, weil sie leicht aufzuspüren und leicht zu jagen sind, weil ihr Pelzals "männlich" und ibr Fleisch als wohlschmeckend gilt. In katholischen Gegenden wurde das Säugetier wegen der Schwimmhäute an den Hinterfüßen und wegen des platten, beschuppten Schwanzes in der Fastenzeit zum Fisch erklärt und mit Appetit gegessen. Außerdem wurde dem "Bibergeil", einer Drüsenausscheidung der Tiere, eine heilende und potenzsteigernde Wirkung

zugeschrieben. Vor allem aber. Der Biber verfügt über ganz erstaunliche Fähigkeiten, die ihn einerseits zu einem "Vorarbeiter" des Menschen, andererseits zu dessen Konkurrenten machen. Der Karlsruber Biberforscher Professor Norbert Rieder meint sogar, "daß der Biber - nächst dem Menschen - sicherlich das Tier ist, das am spekta-

kulärsten in seine Umwelt eingreift."

an. Dafür fällen sie Bäume und roden ganze Uferzonen. Die Siedlungsgebiete der Biber, die von den Tieren geschaffenen Wiesen und Rodungen, waren auch ideale Siedlungsplätze für den Menschen.

Wo sich die Biber einst wohlgefühlt haben, da erinnern heute nur noch unverständlich gewordene Ortsnamen an die einstigen "Vorbesitzer" des Geländes: in Biberach und Biberkessel, in Bebra, Bebern und Ba-

In den zwanziger Jahren gingen deutsche Naturschützer daran, den Biber in alten Stammgebieten wieder auszusetzen. Man fing Elbebiber in

tigkeit entfaltet der Sonderling an

Flußufern am Waldesrand. Dort baut

das starke Tier, das einen Männerarm

mit einem Biß durchbeißen kann und

ein Gewicht von 35 Kilogramm er-

reicht (schwerer als ein starker Reh-

bock), seine riesigen Burgen mit Vor-

ratskammer, Mutterstube, Kinder-

zimmer und dem Eingang unter Was-

ser. Um den Wasserstand zu regulie-

ren, legen die Tiere Dammbauten von

bis zu einigen hundert Metern Länge

heide. Der Krieg unterbrach die Versuche, die "DDR" nahm sie wieder auf. Heute soll es außer im Elbegebiet und in der Schorfheide auch an der Havel und in Mecklenburg wieder Biber geben. Der Elbebiber, der letzte mit angestammtem Wohnsitz in Mitteleuropa, hat also Nachkommen. Nun muß er selbst auswandern.

Mit Neid hatten die westdeutschen Naturschützer auf die natürlichen Bestände im anderen Deutschland geblickt. Aber Kontakte zu den Kollegen drüben kamen nicht zustande. Als 1966 zum erstenmal Biber auch in der Bundesrepublik ausgesetzt wurden, da waren es schwedische mit norwegischem Stammbaum, Biberforscher Joseph Reichholf und seine Frau Helgard päppelten ihren Bestand am Unterlauf des Inn inzwischen auf die stolze Zahl von hundert Tieren hoch - mindestens soviel, so glaubt man heute, sind nötig, damit sich eine überlebensfähige Population entwickeln kann. In Niedersachsen (wo sechs Tiere ausgesetzt wurden) und in Baden-Württemberg (vier Tiere) ist man noch weit davon entausschließlich aus westlichen Län-

Dort zieht die Biberansiedlung inzwischen immer weitere Kreise. In Frankreich soll es wieder 2500 Biber geben, neue Populationen wurden an Loire und Rhein begründet. Auch die Holländer entwickeln Programme. Die Schweiz beziffert ihre nguausgesetzten Bestände schon auf 300 Köpfe. In Norwegen wird die Zahl der Tiere auf 10 000 bis 20 000 geschätzt, daraus abgezweigte Populationen in Schweden und Finnland sollen bereits ebenso stark sein, und in Osteuropa, in Rußland und Polen sollen sich die Tiere gar auf 50 000 vermehrt

Nur der Elbebiber, ein "typischer Deutscher", will nicht die Kraft dazu finden, sein Volk von wenigen hundert Tieren zu verstärken. Er, der alle Zeitläufte, Kriege und Nachstellungen überstanden hat, hat den Kampf ums Überleben noch immer nicht gewonnen. Hat er erst sein Refugium verloren, wird er bald auch den Namen verlieren. Aus einem trotzigen Lebenskünstler wird ein heimatloser

weniger gebraucht und trotzdem

Die amerikanische "Precision Air-

lines\*. Nummer 39 unter den 245 Re-

gionalfluggesellschaften in den Staa-

ten, will bis Ende nächsten Jahres

mit dann zwölf Dornier-Maschinen

unter die ersten Zehn vorstoßen. Das

Ziel scheint erreichbar: "Air Hudik"

konnte in nur einem halben Jahr auf

den 350 Kilometern zwischen Stock-

holm und Hudiksvall mit der Maschi-

ne aus München das Passagierauf-

Deutschland fliegt die erste DO 228

Verkauf fliegt die DO 228 in der Ge-

kommen um 72 Prozent steigern. In

zehn Passagiere mehr befördert."

## haben auch die Frauen eine Chance Ein Frau als Vizepräsidentin

Bei den Demokraten

der USA ist das Ziel vieler zumindest weiblicher -Amerikaner. Bei den Republikanern ist "der Zug abgefahren". Dort kandidiert George Bush als Vize. Bei den Demokraten werden die Namen Dianne Feinstein und Geraldine Ferraro gehandelt.

Von GITTA BAUER

ie Frage heißt nicht mehr, ob, sondern wann wir eine Vizepräsidentin in Amerika haben werden." Dieser stolze Ausspruch stammt von einer Frau, die die Zeichen der Zeit kennen muß. Ann Lewis, politische Direktorin des Vorstands der Demokratischen Partei in den USA, hat auch bereits Namen parat. Der eine ist Dianne Feinstein. seit fünf Jahren Bürgermeisterin von San Francisco, dem Schauplatz des Nominierungskonvent der Demokraten im Juli. Da wäre es für den gekürten Kandidaten eine artige Geste, der Gastgeberin das Amt anzubieten, das einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt ist.

Die zweite, womöglich noch aussichtsreichere Politikerin im Gespräch ist an der anderen Küste der USA zu Haus. Die Kongreßabgeordnete von New York, Geraldine Ferraro, ehrgeizige Tochter italienischer Einwanderer, ist ein Protégé des mächtigen demokratischen Sprechers des Repräsentantenhauses,

Daß die Namen von Frauen bereits als "belebend" für den glanzlosen Wahlkampf des ehemaligen Vizepräsidenten Walter Mondale gehandelt werden, zeigt, daß die Amerikanerin einen weiten Weg zurückgelegt hat, seit Mrs. Edith Wilson im Weißen Haus ihres kranken Mannes Woodrow Wilson ein heftig kritisiertes "Unterrock-Regiment" führte. Beide Parteien wägen sorgfältig ab, ob die Vorteile des Appells an die weibliche Mehrheit der Wähler (54 Prozent) die Nachteile des uneingestandenen, aber vorhandenen Widerstand männlicher Wähler übertreffen.

Dennoch ist die Frage akut zunächst nur bei den Demokraten, obgleich es Präsident Reagan ist, der mit einem viel zitierten Gender Gap", der Vertrauenslücke bei den Frauen, zu kämpfen hat George Bush ist auch für die zweite Runde der Reagan-Administration fest auf das Amt des Vizepräsidenten abon-

Die Frage nach einem weiblichen "Kunning Mate" wird aber zur Zeit nur den drei demokratischen Kandidaten gestellt, von denen einer, der schwarze Pfarrer Jesse Jackson, sie bereits mit Ja beantwortet hat. Das kann er ohne Zögern, denn die Chance seiner Nominierung ist gleich Null. Anders ist die Situation für Mondale und seinen zähen Rivalen Gary Hart. In einem komplizierten Rechenexempel, das mit Imponder-abilien bespickt ist, hat Direktorin Ann Lewis einen Zugewinn von 16

Millionen Stimmen durch eine weib-

liche Kandidatin auskalkuliert. Auch

diejenigen unter den Demokraten,

keitsrechnung nicht folgen wollen, halten es zumindest für denkbar, daß die weiblichen Wähler im November den Ausschlag geben können.

Frauen bilden die stärkste Interessengruppe der USA und eine sehr dynamische dazu. Sie fühlen sich, ob zu Recht oder Unrecht, von Reagan vernachlässigt, obwohl er mehr Frauen in seine Regierung geholt hat als sein Vorgänger Carter. Die Verringerungen im Wachstum des Sozialetats treffen nach Meinung der Demokraten in erster Linie Frauen, so bei der Sozialfürsorge für Familien ohne Mann, so bei den Berechtigungs-

scheinen für freie Lebensmittel. Eine kürzlich von der "Washington Post" und der Fernsehgesellschaft ABC angestellte Meinungsumfrage ergab, daß Männer zu 60:37 Prozent Reagan den Vorzug geben würden, während Frauen sich zu 48:44 Prozent für Mondale entschieden. So setzt sich die sogenannte "Feminisierung der Armut" in Wählerstimmen

Ist das Land bereit, eine Vizepräsidentin zu akzeptieren? Theoretisch ja, geht man nach den Antworten auf eine weitere Befragung und zwar registrierten Demokraten. 54:37 Prozent hielte sie für eine gute Idee.

Die volkstümliche Geraldine Ferraro, 48, hat sich über die politische Ochsentour in der New Yorker Partei hochgearbeitet. Im Kongreß vertritt sie einen Blue-Collar-Distrikt im Stadtteil Queens. Die telegene Blondine sitzt im mächtigen Budget-Ausschuß und residiert in der Programm-Kommission des Parteitags. Hocharbeiten müssen hat sich die anfangs verhätschelte Tochter eines Restaurant-Besitzers nach dem frühen Herztod des Vaters auch in ihrem persönlichen Leben. Als Textilarbeiterin errang sie sich in Nachtstudien, mit Stipendien und Hilfe der Mutter zunächst das Lehrer-, dann das juristische Examen. Ihr Mann John Zaccaro, erfolgreicher Grundstücksmakler, und ihre drei Kinder unterstützten nach anfänglichem Murren "Gerri" sowohl als Staatsanwältin wie später im Kongreß. Was ihr fehlt ist außenpolitische Erfah-

Das gilt auch für Dianne Feinstein 50 Jahre alt. Dafür ist die Bürgermeisterin mit der Verwaltung einer Großstadt bis in die Geheimnisse der populären Cable Cars vertraut, die rechtzeitig zum Parteikongreß den Besucherstrom in neuem Glanz präsentiert werden. Ein tragischer Zufall half der Tochter eines Chirurgen auf den Bürgermeistersessel. Sie war Vorsitzende des Stadtrats, als Bürgermeister Moscone und Stadtrat Milk ermordet wurden. So fiel ihr automatisch das Amt zu, das sie wie ein Big Business führt. Mühelos gewann sie die Wiederwahl, wehrte sie Abberufungsbegehren einer Randgruppe ab.

Beide Politikerinnen bringen geographische und ethnische Vorteile für eine Kandidatur mit, die eine die italienische, die andere die jüdische Bevölkerungsgruppe hinter sich wissend. Dennoch ist deutlich, daß sie, wenn erkoren, als Frauen ausgewählt

#### Die DO 228 aus München kurvt auf steilem Erfolgskurs vorn, aber die DO hatte 40 Liter Sprit gestanden dieser Tage in Washington schüssen des Bundesforschungsmi-

Am Flughimmel strahit ein neuer Stern mit dem Markenzeichen "Made in Germany"; es ist die DO 228, die die amerikanische Konkurrens das Fürchten lehrt.

Von PETER SCHMALZ

as Flugzeug aus Europa begeisterte Walter Fawcett, den Präsidenten einer noch jungen, aber aufstrebenden amerikanischen Fluggesellschaft. "Eine Kombination aus Wirtschaftlichkeit und hohem Passagierkomfort", schwärmte er und hat für dieses Jahr gleich sechs Maschinen bestellt und sich für weidiesen Tagen ist der erste Passagierflieger bei ihm eingetroffen.

Fast unbemerkt ist einem deutschen Flugzeugbauer der große Coup gelungen Dornier, dem Familienunternehmen zwischen Friedrichshafen und München, ist mit dem kleinen Passagierflugzeug DO 228 ein Produkt gelungen, das die Fachwelt euphorisiert und das seit einigen Monaten in einem wirtschaftlichen Steigflug rund um die Welt fliegt. Bei einem Treffen von Flugzeugexperten

vergleichbares Gerät anbieten zu können.

Während große Jets nagelneu auf Halde stehen und die internationalen Fluggesellschaften sich in Kaufentder vor drei Jahren erst zwei Prototypen über Oberbayern kurvten in einen Markt, der weltweit auf Zuwachs gepolt ist. "Ein Bilderbuchstart". meint Dornier-Vorstandsmitglied Reiner Hainich stolz

Die Maschine mit dem vorragenden Bug, einem Ameisenbär ähnlich. ist ein Gerät für den Regionalflug verkehr, in der kleinen Version haben tere sechs die Option gesichert. In 16 Passsagiere Platz, in der größeren

> Mit ihr haben deutsche Ingenieure den Beweis geliefert, daß Know-how "Made in W-Germany" noch immer unschlagber sein kann; mit diesem Flugzeug hat die zivile Luftfahrt, so meint ein Experte, einen Technologievorsprung gemacht, wie er maximal nur alle zehn bis fünfzehn Jahre zu erwarten ist.

> Etwa der TNT, der "Tragflügel Neuer Technologie". Eine weltweit einmalige Tragfläche, die mit Zu-

selbst Amerikaner ein, derzeit kein nisteriums entwickelt wurde. Dornier-Vorstand Hainich: "Das neue Flügelprofil und die Integralbauweibringen uns ein besseres Auftriebs/Widerstandsverhältnis und damit ein großes Leistungsspektrum haltung üben, fliegt die DO 228, von bei erheblichen Kraftstoffeinsparun-

> Verbunden mit den ebenfalls im Forschungsauftrag entwickelten neuen Propellern kommt die zweimotori-

digkeit bei bis zu 30 Prozent weniger Treibstoff gegenüber Konkurrenzflugzeugen.

Rolf Blom, Betriebschef der skandinavischen "Air Hudik", prüfte genau, bevor er sich für die deutsche Maschine entschied. Im Computer ließ er auf einer seiner Strecken die DO 228 zum Wettlauf gegen ihren schärfsten Mitbewerber aus den USA antreten. Blom zum Resultat: "Die ge Turboprop-Maschine auf eine 10 andere Maschine lag um eine Minute



Die DO 228: Ein Star für den Regionalflugverkehr

#### \_Delta Air" zwischen Friedrichshafen, Stuttgart und Bremen sowie in die Schweiz nach Zürich, Genf und Die 30. Maschine verließ in diesen Tagen die Werkshallen in Oberpfaffenhofen bei München, über insgesamt 61 Maschinen liegen Kaufverträge vor, für ebenfalls 60 Optionen. In einem Gemeinschaftsabkommen mit Indien sollen 150 Maschinen gebaut werden. Dornier-Sprecher Rolf Christ schätzt, daß bis 1990 etwa 400 Flugzeuge verkauft sind. Nach dem 250.

# Herr Berger exportiert Werkzeugmaschinen nach Italien. Warum fällt für ihn die Lira nicht, wenn die Lira fällt?

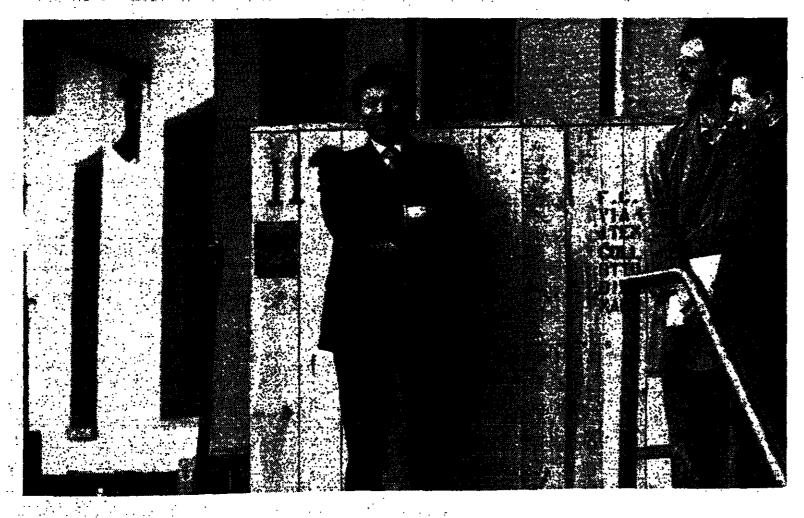

m sein Auslandsgeschäft anzukurbein, mußte Herr Berger nicht weit gehen. Er kam zu uns. Über unseren Partnerservice vermittelten wir ihm eine neue Geschäftsverbindung in Italien. Sie führte zu guten Abschlüssen, aber auch zu einem Problem: Herr Bergers Kunde wollte in Lira bezahlen, und das erst nach erfolgter Lieferung in einem Jahr. Konditionen, die durch das Kursrisiko Herm Bergers Kalkulation mit viel Unsicherheit belastet hätten. Unser Rat in diesem Fall: ein Devisentermingeschäft mit uns. Das schaltet jedes Kursrisiko für Herm Berger aus und gibt seiner Kalkulation

eine solide Basis. Export- und Importgeschäfte bringen oft komplizierte Fragen nicht nur der Kurssicherung, sondern auch der Finanzierung mit sich. Deshalb ist es gut, mit einem kompetenten Partner zu sprechen: Wir, unsere regionale Zentralbank und unser Spitzeninstitut, die DG BANK, bieten die richtigen Antworten auf alle Fragen im Auslandsgeschäft und den umfassenden Finanz-

service aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem

Geld zu machen. Und dies überall, denn die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben mit 19.667 Bankstellen das größte Bankennetz in Deutschland.

lhre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,7 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

Schü. Berlin

Als "großes Experiment" bezeichnete der Berliner Sozialsenator Ulf Fink die Tagung über "Neue Wege in der Sozial- und Gesellschaftspolitik", zu der er Vertreter der großen geseilschaftlichen Gruppen und Politiker nachSpandau eingeladen hatte. Fink, der durch ein eigenes Modell zur Förderung von Selbsthilfegruppen neue Wege eingeschlagen hat, hob hervor, daß es in der Sozial- und Gesellschaftspolitik, dem "großen Thema unserer Zeit" vor allem darum gehe, "verkrustete Denkformen aufzubre-

Doch gerade dazu war der überwiegende Teil des Auditoriums nicht bereit. Die Mehrzahl war offenbar mit dem Ziel gekommen, die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse und insbesondere die Sozialpolitik der Regierung Kohl/Genscher auf die Anklagebank zu versetzen.

Dabei wurden von den Veranstaltern durchaus kritische Töne über die staatliche Sozialpolitik angeschlagen. Fink wies auf die Vereinsamung, die wachsende psychische Gefährdung und auf die Isolation des Menschen in der modernen Gesellschaft hin, die durch die bisherige Form der Sozialund Gesundheitspolitik nicht mehr gelöst werden könnten. Auch Bundesminister Heiner Geißler kritisierte die anhaltende Tendenz der sozialstaatlichen Apparaturen zu wachsender Anonymität, die den Menschen immer deutlicher zu einer Nummer

Während die Veranstalter neue Wege für einen Ausweg aus der derzeitigen Situation durch Selbst- und Nachbarschaftshilfe, durch die Förderung freier und lokaler Initiativen aufzeigten, ging es den linken Gruppen offensichtlich um anderes: Sie scheinen zu befürchten, ihnen könne das Feld der Gesellschafts- und Sozialpolitik, das sie bisher so gut wie allein beherrschten, durch neue Wege in der Fürsorge für den Einzelnen streitig gemacht werden. Sie übten heftige Kritik an ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Selbsthilfegruppen. Ehrenamtliche Helfer dürften professionelle nicht ersetzen. Hier werde Hilfsbereitschaft für Menschen zur Verfügung gestellt, "die wir gar nicht

#### Studium hat seinen Reiz verloren

Die Mehrheit der Eltern in der Bundesrepublik Deutschland hält an der Bildung zum Nulltarif fest: Nach einer Umfrage des Dortmunder Universitäts-Institutes für Schulentwicklungsforschung ist weniger als ein Viertel der 2 350 repräsentativ Befragten für die Wiedereinführung von Studiengebühren, 59 Prozent sprachen sich gegen stärkere Beteiligung an Schulbuch- und Fahrtkosten aus. 62 Prozent wollen schon beim kostenlosen Kindergartenbesuch ansetzen.

Das Abitur halten inzwischen die meisten (51 Prozent) für die beste Voraussetzung, damit ihre Kinder später einen sicheren Arbeitsplatz bekommen. Bei der letzten Umfrage im Jahre 1982 waren es 45 Prozent, bei der ersten, vor fünf Jahren, nur 37 Prozent. Dementsprechend rutschte die Hauptschule auf gerade noch 13 Prozent ab. Aber das Studium hat seinen Reiz verloren: Nur 20 Prozent sehen darin den richtigen Weg zum krisenfesten Beruf, 51 Prozent der Eltern vertrauen eher der betrieblichen Ausbildung. Und die Sorge um einen Arbeitsplatz ist für zwei Drittel der Eltern die größte Sorge.

## Mutlangen endete mit Frust und einem Defizit

130 Demonstranten vorübergehend festgenommen

XING-HU KUO, Matlangen Mit einer Enttäuschung sind die in der Nacht zum Dienstag mit einem Gottesdienst vor dem Tor des US-Raketenstützpunktes in Mutlangen beendeten vier "Friedenstage" für die Veranstalter zu Ende gegangen. Schon rein quantitativ war die Veranstaltung ein Reinfall: Statt der seit Wochen genannten Zahl von 5000 Teilnehmern und trotz intensivster bundesweiter Werbung kamen nur etwa 1500 "Friedenskämpfer".

Dies bedeutete für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg, die sich im Herbst 1983 von der finanzstarken DKP und deren Organisationen getrennt hat, auch eine finanzielle \_mittlere Katastrophe". Wie ein Sprecher der Friedenstage erklärte, wurden von jedem Teilnehmer 20 Mark Beitrag erwartet. Da nicht einmnal ein Drittel der erwarteten Gäste gekommen war, baten die Initiatoren händeringend um weitere Spenden.

Zu Anfang der Aktionen in Mutlangen, wo am 1. September 1983 die ersten Pershing II stationiert wurden, waren noch Tausende von Demonstranten gekommen. Wirkungsvoll wurden sie seinerzeit von 150 Prominenten aus Kultur, Politik und Wissenschaft bei ihren Blockaden und Demonstrationen unterstützt. Diesmal hatten nur relativ wenige "Promis" den Weg nach Mutlangen gefunden. Der bereits Ostern zu beobachtende Trend, daß nach der Raketenstationierung und den Zerwürfnissen innerhalb der Friedensbewegung das Interesse für weitere Aktionen gegen die Nachrüstung geschwunden ist, ist auch Pfingsten in Mutlangen deutlich geworden.

Der Frust der wenigen Teilnehmer am "Friedenscamp" und der Blockade wurde noch durch die zunehmende Abneigung der Bevölkerung verstärkt. Die Mutlanger, von denen ein erheblicher Teil die Dauerblockaden und die damit verbundene Dauerpräsenz der Polizei als Belästigung empfinden, zeigten auch zu Pfingsten die kalte Schulter: Sie weigerten sich, für sanitäre Anlagen im Friedenscamp, Wasser zur Verfügung zu stellen. Deshalb konnten nur drei Toiletten für die 500 Bewohner des Zeltlagers aufgestellt werden. Da dies den geltenden Vorschriften widersprach, mußten die Veranstalter alleine für dieses Manko 2000 DM Ordnungsstrafe zah-

Der zunehmende Frust der vorwiegend jungen Teilnehmer an den Friedenstagen", die sich von den Politikern, Künstlern und der älteren Generation einfach "im Stich gelassen" fühlten - dies kam in zahlreichen Diskussionen unter den Blokkierern zum Ausdruck - schlug in der Nacht vom Samstag zum Sonntag auch in Gewalttätigkeiten um. Eine Demonstrantin schlug auf einen Polizeiführer ein, der am Gesicht und Oberschenkel verletzt wurde.

Am Pfingstsonntag und -montag marschierten immer mehr Demonstranten ins vier Kilometer entfernte Schwäbisch Gmund. Vor den Toren der Bismarck-Kaserne, in der amerikanische Einheiten untergebracht sind, hatte die Polizei an den beiden Pfingsttagen Schwerstarbeit zu leisten: während fünf "Blockaden" vor den Toren der Kaserne mußten insgesamt 130 Personen abtransportiert und zur Feststellung ihrer Personalien vorübergehend festgenommen werden. Darunter die Schauspieler Dietmar Schönherr und Barbara Rütting sowie der grüne Bundestagsabgeordnete Walter Schwenninger. Alleine am Sonntag wurden 78 Personen festgenommen, die größte Zahl innerhalb eines Tages in Mutlangen.

Am Montagnachmittag erklärte der Frankfurter Startbahngegner Alexander Schubart auf der Abschlußkundgebung, man dürfe sich nicht auf herkömmliche Protestaktionen beschränken. Vor nur 500 Zuhöhern rief Schubart dazu auf, gewaltfreie Aktionen des "zivilen Ungehorsams" und der Verweigerung durchzuführen.

Für die geplante Menschenkette reichte es jedoch nicht mehr. Zuviele Demonstranten hatten wohl schon den Heimweg angetreten.

Trost hatte nur Erhard Eppler, SPD, parat: Immerhin sei durch die Friedensbewegung eine "Demokratisierung" in Sachen Friedenspolitik erreicht worden. Und er prophezeite, daß es einen "neuen Bundestag" geben werde, der dafür sorgen werde, daß gerade in Sachen Frieden eine Wende" vollzogen werde.

## Die Entwicklung der Medienpolitik läßt Rau in die Zwickmühle geraten

Von WILM HERLYN

Brettspielern ist die Situation be-kannt: Welchen Zug man auch macht, hat der Gegner eine Zwickmühle, ist alle Strategie und Taktik umsonst. So mag es auch Ministerpräsident Johannes Rau vorkommen, er sieht sich die Medienpolitik seiner Partei an und die Zwänge, in die das von der SPD regierte Nordrhein-Westfalen durch die Aktion der Bundesregierung, der CDU-geführten Länder und vor allem die Medieprealität hineingeraten ist. Rau weiß sich dabei in der undankbaren Rolle des Kontrahenten, der den stillen Durchmarsch seines Gegenübers nicht verhindern kann. Vor allem aber besitzen er und seine sozialdemokratischen Kollegen in den Regierungsesseln von Hessen, Bremen und Hamburg kaum noch einen zeitlichen Spielraum: Voraussichtlich fallen in den kommenden zwölf Monaten die Entscheidungen der Medienpolitik für die kommenden 20 Jahre.

Vor allem die SPD Linke will die Kehrtwende der Bonner SPD-Führung in Sachen Privatfunk nicht nachvollziehen. Rudolf Merker, Bonner Unterbezirkschef, spuckt Gift und Galle: "Das dreht das Prinzip demokratischer Willensbildung um, statt einer Willensbildung von unten nach oben; die auf dem Parteitag ihren Abschluß findet, hat der Parteitag vollende Tatsachen abzusegnen." Merker vertritt auch jetzt noch die Auffassung, daß das bedingte Ja der SPD-Führung zum Privatfunk, erstmals im Februar von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz für viele seiner Parteifreunde in der Offentlichkeit überraschend formuliert, "eine Fehlentscheidung ist".

Das Thema Medienpolitik gerät inzwischen zum Musterbeispiel kurzatmigen, sozialdemokratischen Aktionismus. Nach der Wende in Bonn im Herbst 1982 bestanden mir noch der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Rau, sein Kollege in Bremen, Koschnick, unterstützt von dem ehemaligen Hamburger Justizsenator Dahrendorf, immer wieder in stundenlangen Debatten in der Bonner Baracke darauf, die Genossen müssen umdenken und rechtzeitig sich auf die Realitäten einstellen: In Zu-

sieben CDU-regierten Bundesländem private Veranstalter zugelassen, die Bundesrepublik wird zusehens verkabelt, die Satellitentechnik macht nicht vor den Grenzen der vier SPD-regierten Bundesländer NRW, Hamburg, Bremen und Hessen halt. Dazu: das Klima in der Bevölkerung ist positiv gestimmt für private Anbieter - auch wenn sich die SPD noch so sehr dagegen stemmt.

Beisniel Bonn: Die dort im Rathaus regierende CDU hat die Weichen für die neuen Fernseh- und Rundfunkzukunft schon gestellt. Als erste Stadtwird 1988 die Bundeshauptstadt flächendeckend verkabelt sein.

Dennoch - in der Öffentlichkeit blieb das Nein der SPD in dieser Frage bis zum Frühjahr unverändert



hart. Darum ließ, um vor jeder Überraschung gefeit zu sein – Rau in seiner Behörde ein Landesmediengesetz vorbereiten - sein Staatssekretär Klaus Dieter Leister, vormals im Kanzleramt unter Helmut Schmidt, kümmerte sich darum. Und als Glotz nun die medienpolitische Wende der SPD Führung verkündete, hatte Rau schon aufgesattelt: "Vor der parlamentarischen Sommerpause steht unser Gesetz."

Was darin nun wirklich steht, weiß kaum jemand. Selbst Jürgen Büssow als medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion fühlt sich wie abgeschnitten und harrt der Dinge. Er weiß wie Rau, daß die SPD die medienpolitische Diskussion wieder in die Hand bekommen muß, will sie in den Augen der Bürger nicht total versagen. Inzwischen hat Jürgen Möllemann, Landesvorsitzender der Freien Demokraten und Staatsminiser im Auswärtigen Amt, sich dieses Themas bemächtigt. Er traf damit ein Gebiet, auf dem er sich und seine FDP mühelos profilieren kann, ohne bei der CDU anzuecken. Denn die signalisierte Wohlwollen, wenn die FDP es

sogar – günstig vier Wochen vor der kommenden Landtagswahl am 12. Mai 1985 terminiert - zur Volksbefragung über WDR und privaten Rundfunk kommen läßt. Ein Volksbegehren ist nach wohl auch eine der wenigen Chance für die FPD, wieder positiv ins Gerede zu kommen und im Sog der Zustimmung wieder die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen.

Noch gibt sich Rau allgemein und unverbindlich. Denn das Landesmediengesetz solle "Vielfalt und Kommunikationsgerechtigkeit sichern" Der Zugang, so Rau, zum Rundfunk und zur Presse "darf nicht ein Privileg finanzkräftiger Gruppen sein\* Oder "der Rundfunk erfüllt eine kulturelle Aufgabe der gesamten Gesellschaft und darf nicht kommerziellen Sendeinteressen verpflichtet sein".

Da wird Büssow mit seinen Vorstellungen so deutlicher und präziser: Schon wegen der neuen Techniken können wir uns in Nordrhein-Westfalen nicht zur Insel der Seligen machen. Aber wir könne präzise Auflagen erstellen, unter welchen Bedingungen bei uns private Rundveranstalter zugelassen werden." Er sieht gute Chancen für die Verhandlungsposition der SPD über einen "medienpolitischen Minimalkonsens". Denn die von seiner Partei regierten Bundesländer NRW, Hessen, Bremen und Hamburg deckten zusammen 40 Prozent des deutschen Werbemark-

Die Bundesländer sollten sich nach Büssows Meinung auf ein Mindestmaß an Programmgrundsätzen verständigen, die den Forderungen des Bundesverfassungsgerichtes nach Ausgewogenheit und Vielfalt Rechming tragen". Nach einem solchen Konsens könnte eine neuzubildende zweite Landesrundfunkanstalt - natürlich öffentlich-rechtlich organisiert – Sendelizenzen an private Fernsehmacher vergeben.

Als Gegengewicht - das ist eine Forderung der SPD - müsse lokaler Hörfunk auf gemeinnütziger Basis entstehen. Bei allem macht Büssow keinen Hehl daraus: Das Ja der SPD zur Zulassung privater Programme ist und bleibt für ihn "der programmatische Sündenfall meiner Partei".

#### Anklage gegen Quartiergeber der RAF

W.K./DW. Karlsruhe

shologic

Naffen

wern"

•....

:: -

 $\langle x_{i,j,k}\rangle (x)^{2} =$ 

3-1- <u>1</u>-1- 2-1

200 700

ab in ter

E231.21 1.11.25

22**2**223 - Tunio

프랑스트.. 현소사는 사

4Ptempelite (Alic

English ... ### 12 have

Mara die ii Versich

ARL:

. = -

Wegen des Verdachts fortgesetzter Unterstützung der terroristischen Vereinigung "Rote Armee Fraktion" (RAF) hat Generalbundesanwalt Kurt Rebmann vor dem 5. Strafsenat des Frankfurter Oberlandesgerichtes Anklage gegen einen 25 Jahre alten Studenten aus Worms und eine 32 Jahre alte Studentin aus Attendorn (Kreis Olpe) erhoben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sollen die Beschuldigten seit 1981 im Untergrund lebenden RAF-Mitgliedern Quartiere verschafft und Kurierdienste geleistet haben.

Bei der Suche nach dem Unterschlupf von Terroristen war das Bundeskriminalamt nach den Festnahmen der erst 1980 zur RAF gestoßenen Gisela Dutzi und des Studenten Günther Maria Rausch, der sich der Polizei gestellt hatte, fundig geworden Danach hatten sich führende RAF-Mitglieder, darunter die inzwischen verhafteten Rädelsführer Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar in einem Zimmer eines Darmstädter Studentenheims einquartiert. Zeitweise soll sich fast der gesamte "harte Kern der Gruppe" im Rhein-Main-Gebiet aufgehalten haben. Zu den Bandenmitgliedern, die in Darmstadt Unterschlupf fanden, gehörten auch die noch gesuchten Helmut Pohl und Ingrid Jakobsmeier sowie Adelheid Schulz, die jetzt vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht angeklagt ist.

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden befolgten die Terroristen während der Zeit ihres Aufenthalts in Darmstadt einen geregelten Tagesablauf. Sie verließen morgens das Studentenheim und kehrten in der Regel nach 17.00 Uhr zurück, Regelmäßig gingen sie zum Friseur, um ihre Frisuren verändern zu lassen.

#### Polen schult Offiziere aus Afghanistan

In Lodz ist die erste Gruppe von Absolventen afghanischer Offizierschulen eingetroffen, die an polnischen Militärakademien eine Spezialausbildung erhalten werden. Wie die Tageszeitung "Dziennik Lodzki" (Lodzer Tageblatt) berichtet, sind die ersten Afghanen von ihrer Armee zum Studium an der Wehrmedizinischen Akademie in Lodz bestimmt

### Kinder als Spitzel der Sowjets?

SAD, London

Die Sowjets sollen Hunderte von afghanischen Kindern nach einer Gehirnwäsche als Spitzel in die Reihen der Mudschahedin-Freiheitskämpfer eingeschleust haben. Das berichtete gestern der Londoner "Daily Express". Der Artikel stützt sich auf die Angaben eines 18jährigen Engländers, Adam Holloway, der eine Woche bei den Widerstandskämpfern in den Bergen Afghanistans verbracht hat. Holloway will in einem Guerrillalager unweit der von den Sowjets kontrollierten Stadt Urgun einen solchen Spitzel kennengelernt haben, einen Scharfschützen von zehn Jahren. "Er hieß Naiem und muß einer der jüngsten Spione sein, die es je gegeben hat", schildert der Engländer.

DIE WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per onnum. Distributed by German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07632 and at additional malling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NJ 07632.

## Staatliche Anerkennung für Koblenzer Privatuni

Sonnabend: Schriftlicher Test für die ersten 120 Bewerber

PETER PHILIPPS, Bonn

Mit dem Hinweis auf sein Anschlagbrett in der Universität Mannheim hat der Betriebswirtschafts-Professor Eduard Gaugler ge-stern beispielhaft die Notwendigkeit der Privaten Wissenschaftlichen Hochschule in Koblenz begründet: Regelmäßig seien dort mehr offene Stellen aus der Industrie für Wirtschaftswissenschaftler angeboten, als die Universität an wirklich qualifizierten Absolventen anbieten könne. Gaugler gehört ebenso wie vier andere namhafte deutsche Hochschullehrer zum Beraterkreis der Neugründung, die vom rheinland-pfälzischen Kultusminister Gölter jetzt die staatliche Anerkennung erhalten hat. Die einzige Auflage, daß bis zum Seme-sterbeginn am 1. Oktober noch eine Bankbürgschaft über 12 Millionen Mark vorliegen muß, wird nach Aussage des Stiftungsvorstands-Mit-glieds Udo Glittenberg ohne Zweifel erfüllt werden.

Der Bonner Ordinarius Horst Albach, ebenfalls Berater der Koblenzer Neu-Uni, hat gestern noch einmal darauf hingewiesen, daß man selbstverständlich genausowenig wie ein Sportler jetzt mit dem Anspruch in den Wettbewerb gehe, gleich besser als alles Herkömmliche zu sein. Vor allem solle Koblenz auch ein "Aliud" sein, zum Beispiel mit dem engen Praxisbezug der Ausbildung und den persönlichkeitsbildenden Pflichtfächern Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte sehr viel stärker sich an den Anforderungen der Abnehmer von Hochschulabsolventen orientieren Die Technikorientierung der Hochschule für Unternehmensführung - wobei die Zielrichtung vor allem in Richtung auf die Anforderungen der mittelständischen Unternehmen geht - werde sich auch in den Bereichen Fertigungssteuerung und Organisation zeigen.

Am kommenden Sonnabend von 13.30 bis 18 Uhr werden sich die aus 800 Interessenten ausgesiebten ersten 120 Bewerber für ein Studium in Koblenz zum schriftlichen Test versammeln. Vom 9. bis 13. Juli folgt die mündliche Prüfung. Am 1. Oktober sollen dann die 35 Erwählten beginnen. Wer nicht zu den 25 Prozent mit Freiplatz bzw. Ermäßigung Beglückten gehört, muß dann jedes Semester 5000 Mark Studiengebühren zahlen.

# WEU soll zweites NATO-Bein werden

Außenminister tagen in Paris / Auch Europa will den Weltraum militärisch nutzen

A GRAF KAGENECK, Paris

Zuversichtlich äußerte sich Bundesaußenminister Genscher am Dienstag in Paris über das Ergebnis der Außenministersitzung der Westeuropäischen Union (WEU), an dem, wie Genscher sagte, Frankreich und die Bundesrepublik einen entscheidenden Anteil haben.

Man habe sich über einen Bericht geeinigt, in dem die politischen Direktoren der Außenministerien der sieben Mitgliedstaaten die Verstärkung der WEU als "zweites Bein des Atlantischen Bündnisses\* als wünschenswert und möglich empfohlen haben. Die Bundesregierung habe es außerdem begrüßt, daß seit langer Zeit die Außenminister der Union intensiv über deren Zukunft Gespräche geführt hätten.

#### **Initiative Frankreichs**

Die Anregung zu einer "Wiederbe-lebung" der WEU als "einziges Forum der Westeuropäer zur Erörterung von Sicherheits- und Verteidigungsfragen" war von Frankreich ausge-gangen und von der Bundesrepublik bereitwillig aufgenommen worden. Die bereits 1949 gegründete und 1954 um Deutschland und Italien erweiterte Allianz zwischen Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Staaten hatte bisher ein Dornröschen-Dasein neben der NATO geführt, aus dem sie jetzt geweckt werden soll.

Anlaß hierzu ist nicht nur der 30. Jahrestag der Gründung der WEU, sondern auch zunehmende Beschwerden von Amerikanern und Europäern über eine mangelnde Repräsentation Europas im westlichen Bündnis und eine angebliche Überlegenheit der USA. Hierzu Genscher: Nicht die USA sind zu stark im Bündnis, sondern die Europäer waren bisher zu schwach. Das soll jetzt ausgeglichen werden."

Die Außen- und Verteidigungsminister der WEU wollen daher unter deutschem Vorsitz (Genscher wird dann seinen französischen Kollegen Cheysson im Ratsvorsitz abgelöst haben) im Oktober in Rom ein Papier verabschieden, das die größere Selbständigkeit Europas im Bündnis festlegen soll. Genscher erwähnte in diesem Zusammenhang auch, daß die Sowjetunion eine solche Entwicklung wohl nicht erwartet habe. Sie habe zwar die Westeuropäer stets zu größerer Eigenständigkeit ermutigt, dies aber in der Hoffnung getan, Europa von den USA abzukoppeln. Genau das Gegenteil aber werde jetzt erreicht: eine Stärkung des Gesamtbündnisses durch die Stärkung des europäichen Anteils.

Unter den vier Themen, die am Dienstag in Paris erörtert wurden, sticht der Entschluß, Europa im Weltraum präsent zu machen, hervor.

#### Mehr Mitspracherecht

Europa will nämlich den Weltraum jetzt ebenfalls militärisch nutzen und zwar durch einen eigenen Beobachtungssatelliten und die Fähigkeit, feindliche Interkontinentalraketen von einer bemannten Weltraumstation aus im Anflug zu vernichten.

Außerdem will Europa mehr Mit-spracherecht im westlichen Krisenmanagement, wenn seine Interessen durch Entwicklungen außerhalb des Bündnisbereichs gefährdet werden. Da die politische Initiative, so Genscher, jetzt in der Entspannungspolitik wieder beim Westen liege, wolle auch Europa in Zukunft sein Wort dabei mitzureden haben.

Dennoch begrüßt Europa die Initiativen des amerikanischen Präsidenten Reagan zu einem fruchtbareren Dialog mit der Sowjetunion.

## Jörn Ohlssen

\* 15. Mārz 1934 † 8. Juni 1984

hat uns nach kurzer, schwerer Krankheit verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit Gudrun Ohlssen geb. Elvert-Inger Ohlssen Gustav Ohlssen und Frau Gretel geb. Sieghold Elsbeth Elvert geb. Huffelmann Hildburg Elvert

Nairobi/Kenya, PO Box 39200 z. Z. Hamburg 55, Ole Hoop la Hamburg 20, Eisenlohrsweg 4

Beerdigung am Freitag, dem 15. Juni 1984, um 13 Uhr von der Kapelle des Blankeneser Friedhofes in Sülldorf.

Unruhig ist mein Herz bis es ruhet in Dir, o Gott

Nach langer, schwerer Krankheit hat Gott meinen lieben Mann,

Dr. rer. pol. Joseph Baldsiefen
Ordensritter vom Heiligen Grab

\* 26. August 1912 † 7. Juni 1984

za sich genommen.

In stiller Trauer Anna-Maria Baldsiefen geb. Wehrle Robert Baldsiefen Heiga Baidsiefen geb. Schorn Florence Bhatia geb. Baldsiefen Ashok Bhatia ond die Enkelkinder Stefanie, Regina, Maria, Achim, Ramon

2 Hamburg 76 Heinrich-Hertz-Straße 7

Requiem am Montag, dem 18. Juni 1984, um 18.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien, Danziger Die Beisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Nach kurzer schwerer Krankheit ist am 6. Juni 1984

## Obering. Kurt A. J. Ehrlich

Über 36 Jahre Tätigkeit in der Claudius Peters AG. davon 5 Jahre als Vorstandsmitglied, haben uns mit ihm verbunden. All seine Kraft und sein ganzes Wissen hat er stets für unsere Gesellschaft eingesetzt und stand uns auch nach seiner aktiven Dienstzeit immer mit seinem wertvollen Rat zur Verfügung. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Vorstand, Aufsichtsrat, Betriebsrat **CLAUDIUS PETERS Aktiengesellschaft** 

Die Beisetzung findet am Dienstag, 19. Juni 1984, 12.00 Uhr. Friedhof Ohlsdorf, Kapelle 4, Hamburg 63, Fuhlsbutteler Str. 756.

#### "Technologie bei Waffen verbessern"

THE WAR

THE CAN THE CONTROL OF T

Europe May

SELTH OF THE

and the second

\* # #

en sater 1/2

To Give the Description

cen with

en Hermut Falle

ner sowie Ame

You see Die

- COST

Friesen der 🍇

Mar de Tar

· Zen sei 🌬

C. elles gess

er eler arg

The Late Contract

The Lang.

the run figure

ult Offizier

. CC Descrip

erste Dages

វាជា ខាង 🚖

Ser targ

intratt eine Spig-

the section of

Daniel La

. Thicone said

1 0 mm 🚈

out Western 

2.5 11. 5. 5.

ಚ್ಯಾಯಿತ್:ಚಿ−್ರಿ فكفيت والمتارية ् - १०% स्टब्स्ट

عنونفة جهرون 11. 72 3

200 DOCUMENT

Ehrlich

octe : at all the property

erin erine

et -St. Design 

1

النائحة أعدا

Mistan

R. GATERMANN, Stockholm Secretary of the second Ein Regierungschef, Schwedens Ministerpräsident Olof Palme und ein Sec. 25 July 1 pensionierter Bundeswehr- und NATO-General, Gerd Schmückle, waren die beiden Hauptantagonisten auf dem Jahreskongreß der Internationalen Presseinstitute (IPI) in Stockholm, als das Thema "Abrüstung und Sicherheit" auf der Tagesordnung stand. Der Politiker vertraute hier auf den wachsenden Druck der Völker und deren Forderung nach einem Ende des Rüstungswettlaufes, während der Militär glaubte, dieses Ziel eher über eine stark verbesserte Waffentechnologie erreichen zu können. Was den Politikern bisher in jahrezehntelangen Verhandlungen nicht gelang. einen überzeugenden Fortschritt Constitution of the Consti beim Waffenabbau zu erzielen, könnte laut Schmückle wahrscheinlich effektiver über die technische Entwicklung im Bereich der Waffenkontrolle

Nach Ansicht des senweum Nach Ansicht des senweum Ministerpräsidenten Olof Palme mandt es bei den Abrüstungsverhanden er Ministerprasson von Stungsverhand-gelt es bei den Abrüstungsverhand-gelt es bei den Vorschlägen, er lungen nicht an Vorschlägen, er selbst nannte in seiner Rede acht, vom Einfrieren der Entwicklung, Produktion und Stationierung weiterer Atomwaffen bis zum verstärkten Anwendungsverbot inhumaner Waffen, aber heute bedürfe es offenbar mehr, um zum Ziel zu kommen.

Schmückle stellte fest, daß während der Entspannungsperiode mehr als je zuvor aufgerüstet worden sei. Kernwaffenfreie Zonen, unter anderem von Palme vorgeschlagen, seien unrealistisch, solange keine Gegenleistung der Sowjets erkennbar sei. Im übrigen könne kein örtlicher Befehlshaber aus eigenem Beschluß zu den nuklearen Schlachtfeldwaffen greifen. was der Schwede behauptete. Laut Schmückle seien Kernwaffen das Rückgrat der NATO-Abschrekkung, der Allianz sei es nicht gelungen, ihr eine konventionelle Abschreckung hinzuzufügen. Die NATO sei mehr als wünschenswert von Atomwaffen abhängig.

"Waffenkontrollmaßnahmen sind nach Ansicht des Generals a.D. zu oft Ursachen zur politischen Heuchelei." Er empfahl den Politikern erst nach Erfolgen in sehr begrenzten Gebieten zu suchen, als gleich nach dem Mond zu greifen. Er sieht keinen Sinn in der völligen Zerstörung aller Nuklearwaffen, niemand könne gazantieren, daß keine neu gebaut werden.

## Der Papst mahnt zum Dienst am Menschen

Johannes Paul II. begann seine Schweiz-Reise

Ein ökumenisches Zusammentreffen am Zentralsitz des Weltkirchenrates in Genf krönte gestern den ersten Tag der Reise Johannes Paul II. durch die Schweiz. Im Rahmen eines gemeinsamen Wortgottesdienstes mit den Vertretern fast aller nichtkatholischen Kirchen und christlichen Gemeinschaften der Welt appellierte der Papst an die gesamte Christenheit, die Zusammenarbeit, wo immer das möglich sei, zu vermehren und zu intensivieren. Diese Zusammenarbeit sollte als "gemeinsamer Dienst an der Menschheit im Namen des Evangeliums" gesehen werden. Eine Hauptsorge müsse dabei "die Verteidigung des Menschen, seiner Würde, seiner Freiheit und seiner Rechte" sowie des Friedens sein. Die Spaltung der Kirchen führe zu einer "Verdunklung" des christlichen Zeugnisses "in einer Welt, die dem Selbstmord zugeht".

Der Generalsekretär des Weltkirchenrates, Philip Potter, beklagte ebenfalls "die Tragik der Spaltung zwischen den Kirchen und auch innerhalb der Kirchen" in einer Zeit des Zusammenbruchs "jeder tragfähigen weltweiten wirtschaftlichen und politischen Ordnung" sowie in einem Augenblick der "Ausbreitung einer hemmungslosen militaristischen Kultur". Die Menschheit und der Plan Gottes, seine Schöpfung zu erhalten. seien ernsthaft bedroht. Alle Christen stünden hier vor einer entscheidenden Aufgabe.

#### Garant der Einheit

Johannes Paul II. versicherte, daß die Mitarbeit der katholischen Kirche in der ökumenischen Bewegung "unwiderruflich" sei. "Trotz des moralischen Versagens, die das Leben ihrer Glieder und selbst ihrer Verantwortlichen im Laufe der Geschichte gekennzeichnet hat", sei sie überzeugt, im Dienste des Bischofs von Rom den sichtbaren Bezugspunkt und den Garanten der Einheit bewahrt zu haben.

Sowohl der Papst als auch Potter machten eine weitgehend positive Bilanz der ökumenischen Zusammenarbeit der letzten fünfzehn Jahre auf. Seit dem Besuch Paul VI. beim Weltkirchenrat sei man sich der gemeinsamen Taufe und ihrer Bedeutung bewußt geworden. Man fühle sich in der

FRIEDRICH MEICHSNER, Genf Achtung vor dem Wort Gottes und im gemeinsamen Gebet verbunden, obwohl, wie Johannes Paul II. sagte, "es uns noch nicht möglich ist, durch den Empfang der Kommunion am selben Tisch die Eucharistie gemeinsam zu

> Der Papst war gestern morgen zunächst auf dem Flughafen von Zürich durch den Schweizer Bundespräsidenten begrüßt worden und hatte dann sofort den Weiterflug nach Lugano angetreten, wo er im Stadion seine erste Messe auf Schweizer Boden zelebrierte. Von Lugano aus war er nach Genf gekommen und dann am Abend im Zug nach Fribourg weitergefahren.

#### Wenig Begeisterung

In Anbetracht der kritischen Stimmen, die in den letzten Wochen auf engagiert protestantischer Seite aber auch bei einigen Katholiken gegen die "Schau" der päpstlichen Rundreise durch das Land der Eidgenossen laut geworden waren, hob selbst der Bundespräsident in seiner Begrüßungsrede den vorwiegend religiösen Charakter dieses als Pastoralvisite bei den Schweizer Katholiken bezeichneten Besuches hervor.

In auffallender Weise fehlt diesmal die Begeisterung der Massen, die einen Panst-Besuch sonst zu charakterisieren pflegt. Von drei Schweizern, so wußte vor einigen Tagen eine Illustrierte zu berichten, lasse der Papst-Besuch zwei vollkommen kalt. Aber ein Sprecher der katholischen Bischofskonferenz meinte leicht korrigierend dazu: "Wir Schweizer laufen etwas langsam an Lassen wir den Papst erst einmal kommen!" Am ersten Tag scheint das Anlaufstadium freilich noch nicht überwunden wor-

Ein Geschäft für Andenkenhändler und Fähnchenfabrikaten wird diese Schweiz-Visite wohl mit Sicherheit nicht werden. Die üblichen Erinnerungsstücke wie Seidenschals mit dem Papst-Portrait, T-Shirts und ähnliche, tauchen kaum irgendwo an den Kiosken und in den Läden der Städte auf. Und auch das vatikanische Weißgelb ist bei den Fähnchenverkäufern am Seeufer von Genf so gut wie nicht zu finden.

## Berlinguer hat ein Kollektiv, aber keinen Kronprinzen hinterlassen

Nach dem Tod des KPI-Chefs Ungewißheit über den künftigen Kurs der Partei

Von FRIEDRICH MEICHSNER

ber Rom liegt nach dem Tode Enrico Berlinguers die Ungewißheit, welchen Kurs die KPI als zweitstärkste Partei Italiens künftig einschlagen wird. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte des Landes gibt es für einen verstorbenen KP-Sekretär keinen klar prädestinierten Nachfolger und damit auch keine festen Orientierungspunkte für die Parteilinie der nächsten Jahre.

Berlinguer hat zwar ein Führungskollektiv, aber keinen "Kronprinzen" hinterlassen. Wer auch immer aus dem jetzt eröffneten parteiinternen Machtkampf als Sieger hervorgeht, er ist nicht vom alten Parteisekretär auserwählt, wie das Luigi Longo und Berlinguer selbst waren. Und er steht vor dem Erbe einer Politik, der große Perspektiven höchst fragwürdig geworden sind.

Unter Berlinguer hatten die italienischen Kommunisten Ende der siebziger Jahre den bisherigen Höhepunkt ihrer Macht erreicht. In konsequenter Verfolgung des von Palmiro Togliatti und Longo aufgezeigten italienischen Weges zum Sozialismus waren sie in Rom zum Partner der Christdemokraten, in den meisten Großstädten des Landes und in zahlreichen Regionen zur bestimmenden Regierungspartei sowie auf internationaler Ebene - im Osten ebenso wie im Westen - zu einer nicht mehr ignorierbaren Kraft geworden. Anstatt zum Sozialismus al italiana führte ihr Weg dann freilich in eine Sackgasse.

Unerreichbares Planziel "historischer Kompromiß"

Unter dem Eindruck immer neuer leichter kommunistischer Stimmenverluste mußte Berlinguer in den letzten Jahren von seinem Planziel des "historischen Kompromisses" ablassen und das alte Volksfrontrezept unter dem neuen, keineswegs aber grö-Beren Erfolg garantierenden Etikett der \_demokratischen Alternative" reaktivieren. Sein "Eurokommunismus" erwies sich als reiner Italo-Kommunismus. Diese Rückschläge blieben offensichtlich nicht ohne Wirkung: Der sonst so kühle Pragmatiker Berlinguer, dem allseits stets Nüchternheit und Sachlichkeit attestiert worden war, ließ sich in letzter Zeit zu für ihn ganz untypischen Ausfällen von Demagogie hinreißen und legte Starrheit an den Tag.

Durch diese Ausfälle wurde vor allem das Verhältnis zur Sozialistischen Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Bettino Craxi spürbar belastet. Diese warfen Berlinguer vor, aus dem Eurokommunismus in einen "Neurokommunismus" abgesunken zu sein.

In politischen Kreisen Roms sah man den Hauptgrund für Berlinguers stilistischen und politischen Wandel in dem von ihm offenbar als Notwendigkeit empfundenen Bestreben, die ausufernde Unruhe in der Partei durch eine gewisse politische Radikalisierung zu kanalisieren. Auch der "neue Mann", so meint man in Rom, wird sich diesen scheinbar vorgegebenen Zwängen zunächst kaum entziehen können.

Spekulationen über den Namen des mutmaßlichen Nachfolgers gibt es mehr als genug. An konkreten Hinweisen auf die Personalentscheidung, die erst nach den Europa-Wahlen getroffen werden soll, fehlt es freilich. Die Erfahrung macht eine prononcierte Lösung in der einen oder anderen Richtung unwahrscheinlich. Sowohl Longo als auch Berlinguer waren bei ihrer Wahl zum Parteisekretär Manner der Parteimitte, nicht Exponenten des einen oder anderen Flügels. wie seinerzeit der "Rechte" Giorgio Amendola und der "Linke" Pietro Ingrao.

Heute gelten Giorgio Napolitano als rechter, Pietro Ingrao nach wie vor als linker Flügelmann der Partei. Dazwischen stehen die "Berlinguerianer", die - wie Pajetta, Reichlin und Natta - entweder auf Grund ibres fortgeschrittenen Alters dem Streß des Sekretärsamtes kaum noch gewachsen zu sein scheinen, oder aber andere - wie Zangheri, Occhetto und andere - ziemlich farblos wirken und eigentlich erst noch Führungsformat beweisen müßten.

Wer das Rennen am Ende machen wird, ist wohl noch völlig offen, und diese Ungewißheit erhöht innenpoli-

tisch zweifellos die in Italien seit Wochen wieder um sich greifende Krisenatmoshäre.

Gewißheit hinsichtlich der künftigen KPI-Politik gibt es heute wahrscheinlich nur in einem Punkt: An der internationalen Position der Partei wird sich nichts ändern. Sie wird seit Jahren von der großen Mehrheit des Führungskollektivs getragen.

Das heißt: 1. Die KPI wird im ideologischen Bereich die Unterwerfung unter die Führung Moskaus auch künftig ablehnen. Sie wird ihrer autonomen Linie treu bleiben. 2. In der praktischen Außenpolitik werden die italienischen Kommunisten vermutlich fortfahren, sich trotz des Risses", den ihr Verhältnis zur Sowjetunion auf Grund der Ereignisse in Afghanistan und Polen erlitten hat, in Grundsatzfragen der Ostwestbeziehungen letztlich die östliche Position zu verteidigen.

Drei Fixpunkte für den neuen Parteisekretär

Berlinguers vor Jahren gefallene Äußerung von der NATO als Schutzschild, hinter dem sich der eigenständige italienische Kommunismus entwickeln könne, war an der Parteibasis nie besonders populär gewesen. Und der verstorbene Parteisekretär hatte sich in den letzten Jahren wenn nicht expressis verbis, so doch durch seine Politik - selbst wieder davon distanziert.

So scheinen auch für den neuen Parteisekretär drei Positionsfixpunkte vorgegeben zu sein: Die innerparteiliche Position der Mitte, die ideologische Autonomie gegenüber Moskau und die Solidarität im östlichen "Friedenslager". Berlinguer war durch diese Fixierung - trotz all seiner Produktivität an neuen Konzepten - letztlich zum Immobilismus verurteilt, und dieser Immobilismus schlug sich in der innenpolitischen Gesamtsituation Italiens nieder. Wie sich daran unter dem neuen Chef der Parteizentrale in Roms Via delle Botteghe Oscure wesentliches ändern sollte, ist heute noch nicht abzusehen. genommen.

#### Keine Kontrolle mehr in **West-Beirut**

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Die heftigen Kämpfe in Beirut, unter denen vor allem die Zivilbevölkerung litt, werden allgemein mit der politischen Situation in Verbindung gebracht.Die neue Regierung sucht seit neun Tagen das Vertrauen der Abgeordneten zu gewinnen, die jedoch zu einem überraschend großen Teil nicht mit der prosyrischen und somit auch antiwestlichen Politik der Regierung Gemayel/Karame einverstanden sind. Wie das in Bonn erscheinende Bulletin "Libanon Aktuell" in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, hat eine Sammlungsbewegung unabhängiger maronitischer Parlamentarier" beschlossen, der Regierung das Vertrauen zu verweigern, weil sie offenkundig unfähig" sei, die Sicherheit im Lande wiederherzustellen .Erstmals in der Geschichte der iungen Republik Libanon droht ein negatives Votum Das erkläre, so meinen politische Beobachter, die syrische Beteiligung an den Bombardements .Die Abgeordneten sollen unter Druck gesetzt werden.

Ein anderes Element kommt hinzu: In West-Beirut sind seit der Machtübernahme dieser Stadthälfte durch die schiitische Miliz des Nabi Berri und der drusischen Verbände des Walid Dschumblat Ordnung und Sicherheit nur noch relative Begriffe. Verschiedene Gruppierungen und kleinere Kampfverbände der Sunniten (Murabitun) oder auch der Palästinenser (Fatah) lassen sich weder von Berri noch von Dschumblat domestizieren. Sie werden wie vor dem Einmarsch der Israelis heute wieder aus dem Ausland finanziert, insbesondere aus Libyen, Syrien und Iran. Sie können jederzeit die Lunte am Pulverfaß Beirut zünden.

Die prowestlichen christlichen Milizen der Forces Libanaises haben vor vier Wochen angekündigt, daß sie angesichts der chaotischen Situation in West-Beirut gezwungen seien, in Notwehr zurückzuschießen, um die Bevölkerung in den von ihnen kontrollierten Gebieten vor Übergriffen der syrischen Besatzungstruppen und der wieder verstärkt einsickernden Guerrillas der PLO zu schützen. Da die Artillerienester der arabischen Freischärler meist in dicht besiedelten Wohnhäusern postiert sind, sind die Verluste unter der Zivilbevölkerung groß. Sie werden von den Freischärlern offenbar bewußt in Kauf

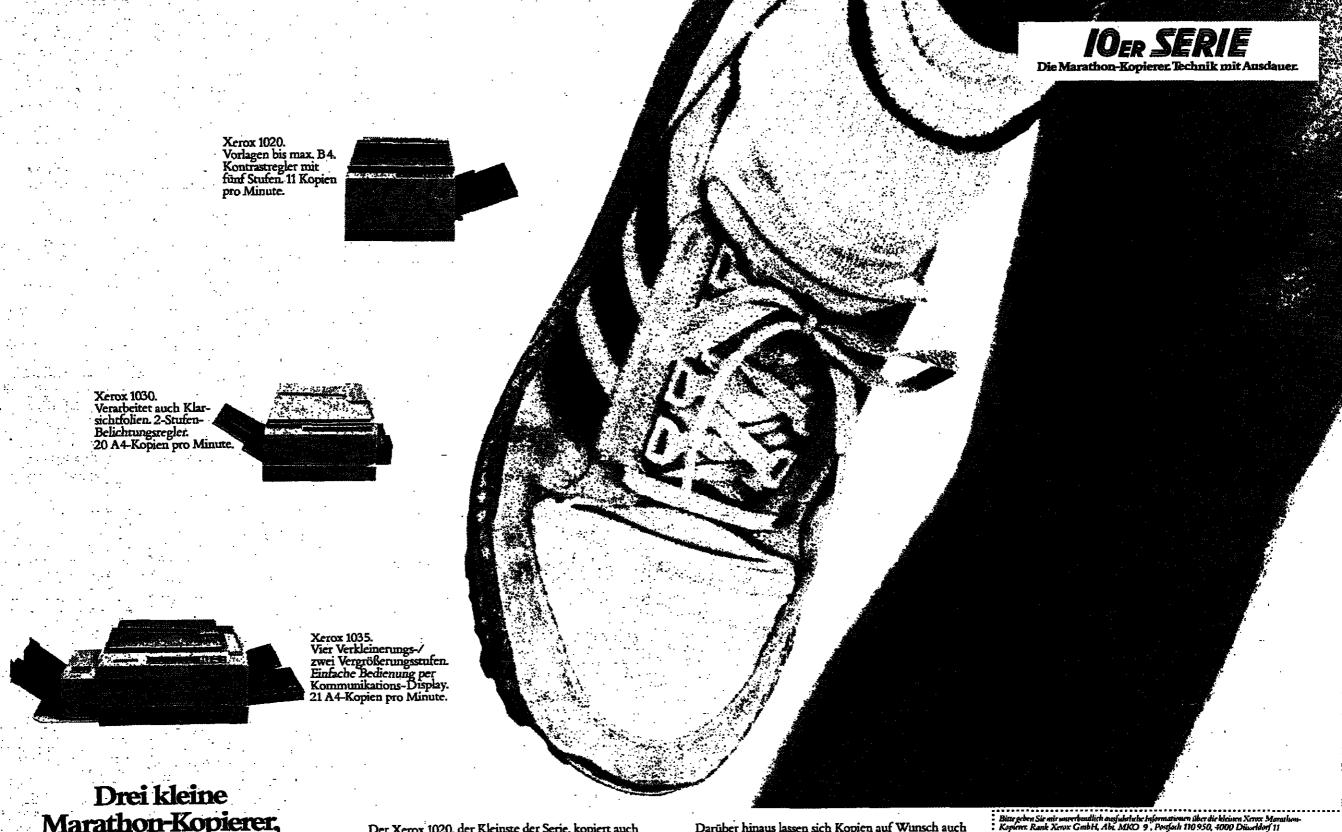

# Marathon-Kopierer, die in der Leistung über sich hinauswachsen.

Marathon-Kopierer, die groß in der Leistung sind, müssen nicht unbedingt groß im Format sein. Das beweisen die drei Kleinen der leistungsstarken Marathon-Serie.

Der Xerox 1020, der Kleinste der Serie, kopiert auch von gebundenen Vorlagen verschiedener Formate. Er liefert jederzeit brillante Kopien.

Und über fünf verschiedene Stufen können Sie dabei den Kontrast der Kopien kinderleicht steuern. Oder nehmen wir mai den Xerox 1030.

Er hat ein Innenleben wie ein Großer: Microprozessor-Technik wie alle Marathon-Kopierer, Selbstdiagnose-System, Fehlercodierung mit optischen Anzeigen, usw., usw.

Darüber hinaus lassen sich Kopien auf Wunsch auch in verschiedenen Farbtönen wiedergeben.

Der Dritte im Bunde ist der Xerox 1035. Er bietet praktisch alles, was das Kopieren wirtschaftlich und komfortabel macht, z.B. Vergrößern, Verkleinern

Was alle drei Marathon-Kopierer zu Papier bringen, das kann sich wirklich sehen lassen. Und das obwohl sie am Arbeitsplatz eigentlich eher unauffällig bleiben.

**RANK XEROX®** 

## Alltag in Europa: Wie die deutschen Partner in der Europäischen Gemeinschaft leben / WELT-Korrespondenten berichten

## Sonst war es ein ruhiger Tag in Großbritannien

Neil Kinnock, Chef der Opposition Ihrer Majestät, schaute sich den Tag an und ihm mißfiel, was er sah: "Die Welt sieht heute schlimmer aus als am letzten Freitag\*, befand er und er wußte auch warum. "Am letzten Freitag hatte der Londoner Wirtschaftsgipfel noch nicht begonnen. Die sieben Verschlimmbesserer der freien Welt, so teilte Neil Kinnock der Presse am Morgen mit, haben unser Leben in den letzten drei Tagen ein gutes Stück miserabler gemacht. Es ist Montag. Ein trüber Tag an

der Themse. Auf dem Kontinent feiert man Pfingsten, in Großbritannien ist es ein Tag der Arbeit, sofern man sie hat (3 069 000 Briten haben sie nicht), ein Tag der Streiks (dies ist der streikgesegnetste Monat seit Margaret Thatcher vor fünf Jahren ihr Amt antrat mit dem Versprechen, die Streiklust der Gewerkschaften zu dämpfen) und ein Tag der mühsamen Wahlparolen (denn morgen sind in Großbritannien Europawahlen und fast die Hälfte der Briten weiß noch

Dennoch: Miserabel war in dieser frühen Stunde nur die Welt des Wahlkämpfers Kinnock, und das auch nur deshalb, weil er die Zeitungen noch nicht gelesen hatte. Denn die druckten in verzückten Schlagzeilen die größte Siegesmeldung, die seit dem Ende des Falklandkrieges vor zwei Jahren aus Südamerika nach England gelangte. "Das Wunder von Maracana" hieß die Schlagzeile im "Daily Mirror", "England gewinnt seinen Stolz wieder zurück", fand der "Daily Telegraph" und die "Times" stellt das Ereignis gleich in den richtigen historischen Zusammenhang: "England macht mit zwei Toren Geschichte in Rio."

Ein Hauch neuer Hoffnung liegt also über der Insel und die übrigen Wahlkämpfer registrieren es dankbar. Denn seit Harold Wilson im Jahre 1970 die Niederlage der englischen Fußballer durch Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Mexiko für seine Wahlniederlage vier Tage danach verantwortlich machte, läßt diese Elf in Wahlkampfzeiten keinen Politiker mehr gleichgültig.

Aus Nordengland meldet die Polizei einen ruhigen Tag. Die Kumpel, die seit 14 Wochen die Zechen belagern, um andere Kumpel daran zu hindern, dort Kohle zu fördern, rauchen offenbar noch die Fußball-Siegessignale aus Brasilien genüßlich auf der Lunge. Sonst mußte sich die Polizei in Zwölferreihen der Muskelkraft der streikenden Bergarbeiter entgegenstemmen, heute genügt eine Dreierkette. Zwölf Bergarbeiter wurden verhaftet (bisher waren es insgesamt 3534) und nachdem das erledigt war, spielten die Polizisten mit den Kumpeln eine Partie Fußball

Die BBC begnügt sich am Abend

schen Bergarbeitern und Polizisten zu zeigen, sondern ein paar Hunde, die von Bergarbeitern in Hunde-Asylen abgegeben wurden. Sie haben kein Geld mehr, die Tiere zu füttern. Es gibt keinen Zweifel: Der Streik zeigt Wirkung. Es herrschen Verzweiflung und sozialer Notstand in den Kohlerevieren des Nordens, die auch ohne Streiks zum Armenviertel Europas zählen, "Sieben Millionen Arbeiter, also ein Drittel der gesamten britischen Arbeiterschaft, leben unterhalb der Armutsgrenze, die der Europarat gesetzt hat", meldet die "Financial Times" heute morgen etwas verschämt in einer 23 Zeilenmeldung auf Seite 8. Großbritannien befinde sich damit im Bruch mit der

Bei British Leyland in Longbridge bauen sie seit zehn Tagen keine Autos mehr. Der Grund: Der Vorarbeiter Brian Brassington soll den farbigen Arbeiter Zedokiah Mills einen schwarzen Bastard" genannt haben. Mills schlug daraufhin den Vorarbeiter k. o. und wurde entlassen. Daraufhin ließen 16500 Automobilarbeiter bei Leyland ihre Werkzeuge aus der Hand fallen, Vorarbeiter Brassington versichert, daß er niemals \_schwarzer Bastard" in seinem Leben gesagt habe. Die 16 500 Leylandarbeiter glauben es ihm nicht. Ein Ende des Streiks ist nicht in Sicht. Bisheriger

europäischen Sozialcharta.

Produktionsausfall: 10 000 Autos. Doch sonst war es ein ruhiger Tag. In Belfast mußten 50 Familien ihre Häuser verlassen, weil ein Gegenstand entdeckt wurde, der eine IRA-Bombe sein konnte. Einem Passanten wurde in der Innenstadt in den Arm geschossen. Die Polizei suchte vergeblich nach dem Täter und einem Motiv. Der "Lichtblick": Ein Tag ohne Tote in Nordirland, wo bisher seit dem Beginn der Unruhen insgesamt 2585 Menschen getötet wurden.

Der Rest des Tages gehört den Exzentrikern. In Lewisham ließ sich Pastor David Garlick von seinem Kirchturm abseilen, um Geld für einen neuen Kircheneingang zu sammeln, in London seilten sich zwei Bergsteiger von "Greenpeace" den "Big Ben" hinauf, um dort in meterhohen Lettern die Warnung zu befestigen: "Es ist Zeit, die Nukleartests zu stoppen."

Innerhalb des Parlaments richten sich alle Augen auf die Lords. Zur Debatte steht in zweiter Lesung das Gesetz zur Abschaffung des Londoner Stadtrats. Die Labour-Partei, die die Lords abschaffen möchte, hofft nun, daß die Lords die Abschaffung der Stadträte verhindern. Die Lords sind das Gewissen der Nation geworden", behauptet der liberale Parteichef David Steel. Das Gewissen funktioniert nicht. Die Konservativen mobilisieren ihre stillen Reserven, karren die letzten gebrechlichen und altersschwachen Peers ins Oberhaus und gewinnen mit einer Mehrheit von

damit, einmal nicht Schlägereien zwi-

Bereits morgen fällt in vier Ländern der Europäischen Gemeinschaft der Startschuß für die zweiten Direktwahlen zum Europäischen Parlament in Großbritannien, Irland, Dänemark und den Niederlanden sind insgesamt 59 Millionen Wähler zu den Urnen gerufen. In den restlichen sechs Mitgliedsstaaten wird am kommenden Sonntag gewählt. Insgesamt sind 199 955 925 Personen wahl-

Die Wähler entscheiden über die Zusammensetzung des Europapa-Parlaments von Straßburg, das 434 Sitze hat. Davon stehen den vier Gro-8en in der Gemeinschaft (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien) je 81 Sitze zu, während beispielsweise für das Großherzogtum Luxemburg nur sechs Plätze reserviert sind.

Der Wahlkampf für das Europa-Parlament ist in vielen Ländern unter



stark nationalen Aspekten geführt worden. Das im Auftrag der EG-Kommission regelmäßig ermittelte Eurobarometer" ist deshalb zu der Prognose gekommen, daß sich die Wahlbeteiligung gegenüber 1979 er-höhen könnte: Geschätzt wird ein Plus von zwei Prozent was einer Wahlbeteiligung von über 64 Prozent entspräche. Diese Wahlbeteiligung differiert allerdings in den einzelnen Ländern sehr stark. Schlußlicht war

1979 Großbritannien mit 32,8 Prozent; Spitzenreiter waren die Staaten mit Wahlpflicht Belgien (91,4 Prozent), Luxemburg (88,9 Prozent) und Italien (85,5 Prozent). In der Bundesrepublik lag die Wahlbeteiligung damals bei 65,7 Prozent. Zur Wahl stellen sich 4061 Kandidaten aus 120 Parteien oder Parteienverbindungen.

ersten direkt gewählten Im Europa-Parlament waren die Sozialisten mit 124 Abgeordneten die stärk-ste Fraktion, gefolgt von den Christ-demokraten (110) und den britischen Konservativen (68). Die Kommunisten kamen auf 48, die Liberalen auf

Mit Wahlresultaten ist erst am späten Sonntagabend zu rechnen, da die Wahllokale zum Teil bis 22.00 Uhr geoffnet sind. Selbst in Irland und Dänemark wird erst am Montag mit der Stimmenauszählung begonnen.

**ULRICH LÜKE** 

## Frankreichs Grundstimmung im Jahr des Sozialismus: Schlechte Laune

A. GRAF KAGENECK, Paris

An diesem Tag regnete es in Paris. Vorher, am 40. Gedenktag der alliierten Landung in der Normandie, hatte Frankreich wunderschönes Sommerwetter. Es war, als habe das Schicksal just für diesen Tag eine Paranthese in diesem verregneten Frühjahr aufgetan, um die sieben Chefs der Siegernationen von 1944 im nötigen Fernsehlicht auftreten zu lassen. 24 Stunden später war der Himmel wieder so verhangen wie alle Tage zuvor, stapften die Pariser mißmutig durch die zahllosen Baustellen, die sich auf unerklärliche Weise just in Zeiten größten Verkehrstrubels wie Granattrichter entlang der Trottoirs öffnen, tranken sie verbittert ihren Apéritif in den überfüllten Bistros, hupten sie sich ihren Weg durch die vorsommerlichen Verkehrsstauungen

Schlechte Laune. Das ist die französische Grundstimmung in diesem Jahr, dem Jahr IV des Sozialismus. Man merkt an jeder Straßenecke, daß die Dinge nicht besser werden. Die Kaufleute stöhnen über den Absatzrückgang. Überall fehlt es an Kaufkraft. Das Geld, das man in der Lohntüte findet oder am Bankschalter abholt, läuft wie Sand durch die Finger. Was sind schon 100 Franc heute wert?

Benzin teurer als Wein und restlos pleite

Was kann man noch für 10 Franc haben? Die Baguette, jene Zauber-Elle, an der sich seit jeher der französische Wohlstand mißt, kostet bereits ein Viertel davon. Die morgendliche Tageszeitung fast die Hälfte. Für die kupferne Münze mit der Matthieu-Allegorie eines üppigen Frankreich darauf kann man nicht einmal mehr zwei Liter Benzin in seinen Tank füllen, und das Benzin ist längst teurer als der Liter Pinard, jener einfache Rotwein, der das Leben wenigstens zeitweise versüßt.

Auch der Staat scheint restlos pleite zu sein. Um die Polizisten zu bezahlen, die wegen des wachsenden Terrors der Unterwelt die Banken, ausländischen Botschaften und Juwelierläden bewachen müssen, hat er sich an den "Credit Agricole", Frankreichs größte Gemeinschaftsbank, gewandt. Noch nie hat er so eilig die Steuern eingetrieben wie in diesem Jahr. Drei Tage nach dem Termin für die zweite Vorauszahlung der Steuerdrittel, am 27. Mai, waren sämtliche Schecks bei den Banken präsentiert worden. Der unter den Bürgerlichen geübte schöne Brauch, dem Steuerzahler noch eine Gnadenfrist von ein paar Tagen zu lassen, war schon ein Jahr zuvor von den Sozialisten abgeschafft worden.

Am Morgen dieses 7. Juni hatten drei Korsen im Gefängnis von Ajaccio zwei ihrer Komplizen erschossen. nachdem sie sich mit einer List Zugang zu der Strafanstalt verschafft hatten. Alle fünf gehörten der FNLC an, der korsischen Befreiungsfront, die seit zehn Jahren um die Unabhängigkeit der Insel von Frankreich kämpft. Die beiden Opfer hatten im Voriahr ein weiteres Mitglied ihrer Untergrundorganisation umgebracht, wahrscheinlich im Auftrag der Polizei. Verrat wird in Korsika immer noch mit Blut bezahlt, wie vor 200

Niemand wagt vorauszusagen, was aus Lothringen wird, wenn der Regierungsplan zur Umstrukturierung des alten Stahlreviers nicht zu Buch schlägt. Zwischen den stündlichen Nachrichten über den Fortgang des Geiseldramas in Ajaccio war an je-

nem Tage zu hören, daß die Automobilfirma Citroën sich über den Befehl des sozialistischen Sozialministers Beregovoy hinweg- und eben doch 2300 Arbeiter "freisetzt". Wochenlang hatte man um dieses neueste Entlassungs-Paket gerungen, bis der Mini-ster das Machtwort sprach und jede Entlassung verbot. Um die Emporung der Arbeiter auf die Spitze zu treiben, verkündete der Konzern am gleichen Tage, sein neues Kleinwagenmodell "Axel" in Rumänien produzieren zu lassen, wo die Geste bungskosten auf ein erträgliches Maß herabgeschraubt werden könnten.

Sorge um Gesundheit des deutschen "Motors"

Was erwartet der französische Arbeiter von Europa? Etwa die 35-Stunden-Woche, die ihnen die sozialistische Partei verspricht? Die Begei sterung, mit der man zunächst "den exemplarischen Kampf der deutschen Gewerkschaften" (Premierminister Mauroy) verfolgt hatte, ist schnell wieder der Ernüchterung gewichen. In Frankreich hat eine Linksregierung bei der Talfahrt in die 35-Stunden-Woche bei 39 Stunden erst einmal angehalten, nachdem Dutzende von Kleinbetrieben unter der Lohnfortzahlung zusammenbrachen. Nicht ein einziger Arbeitsplatz ist dadurch geschaffen worden, im Gegenteil, man geht auf die Drei-Millionen-Grenze an Arbeitslosen zu. Und daß ausgerechnet die deutsche Wirtschaft, diese wundervolle, beneidete Maschine mit dem gutgeölten Ablauf dieser pumperleesunde Motor für Europa, ins Stottern geraten ist, erfüllt die Franzosen mit Sorge. Gerade das hat ihnen noch gefehlt.

Ungerechtigkeiten und ein wenig calore umano

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Es war nicht ein Tag wie jeder andere, dieser Freitag vor Pfingsten in Italien. Er verlief höchst ungewöhnlich. Und doch war er irgendwie typisch. Ein Ereignis, ein Termin und ein Justizfall bündekten sich zu einem grellen Strahl, der einige der bestimmenden Gesellschaftsfaktoren dieses Landes über das Normale hinaus verdeutlichte. Das Ereignis: Der Gehirnschlag des KP-Sekretärs Enrico Berlinguer. Der Termin: Die Abgabe der Steuererklärungen für 1983. Der Justizfall: Die Inkriminierung des popularen Fernsehstars Enzo Tortora als Drogenhändler und "Camorrista".

Im personlichen Drama Berlinguers flossen in exemplarischer Weise Problematik und "calore umano" zusammen, die Italiens Politik charakterisieren und von den gängigen europäischen Maßstäben abheben. Im Steuertermin spiegelte sich so manches von den Eigenheiten einer öffentlichen Verwaltung und Bürgermoral wider, die im übrigen Europa und zunehmend auch in Italien selbst - als unzulänglich, höchst bedenklich und unzeitgemäß empfunden werden. Der Fall Tortora schließlich steht für die Skandalmisere, aus der sich das Land seit Jahrzehnten nicht zu befreien vermag.

Wir fuhren an diesem Freitag durch sieben der 19 italienischen Regionen von Latium bis ins Aostatal im Nordwesten. In der Nacht zuvor war Berlinguer operiert worden, Alle Gespräche – von der Abfahrt in Rom bis abends im Hotel von Aosta - waren beherrscht von dieser Nachricht, die allgemein als Hiobsbotschaft empfunden wurde. Selbst bei erklärten Antikommunisten schien so etwas wie politische Ratlosigkeit mitzuschwingen und man wurde an jene Oktobertage des Jahres 1958 erinnert als in Castel Gandolfo Pius XII.unter der Anteilnahme von Millionen, die das Ende einer Epoche ahnten, mit dem Tode rang.

Verwunderlich wäre es kaum, wenn die Welle der menschlichen Sympathie, die Berlinguer in seinem Todeskampf begleitet, bei den bevorstehenden Europawahlen ihren Niederschlag fände. Auch das wäre typisch für Italien, wo dem Menschlich-Persönlichen im letzten immer noch mehr Gewicht gegeben wird als dem Politisch-Ideologischen.

Wie sich diese Grundeinstellung auch auswirken kann, darauf deutet das zweite Schlaglicht dieses Freitags hin. Der Steuertermin hielt neben Millionen von Italienern sogar die Post des Landes, die ansonsten nicht gerade für ihre besondere Effizienz bekannt ist, bis in den späten Abend hinein in Atem. Ob die ihr von der Regierung auferlegten Überstunden bis 21 Uhr der Steuermoral der Bürger den erwarteten Auftrieb gegeben haben, bleibt freilich zweifelhaft

Denn der Staat, der die Steuern

verlangt, ist für viele Italiener nach wie vor etwas viel zu Unpersönliches. als daß man sich ihm gegenüber verpflichtet fühlen könnte. Er genießt außerdem auch noch den Ruf der Untüchtigkeit und Verschwendung Warum Steuern zahlen für eine Verwaltung, die sich mehr selbst als dem Steuerzahler zu dienen scheint? Das überlassen die "furbi", wie sich die Schlaudurchtriebenen hierzulande nennen, lieber den "fessi", den Dummbeschränkten – oder aber den Festangestellten, denen die Steuer gleich vom Lohn abgezogen wird.

Diese Einstellung führt dazu, daß die Arbeiter im Durschschnitt mehr Steuern zahlen als Ärzte, Kaufleute Anwälte, Handwerker und andere, denen es gelingt, ihres wahres Einkommen entweder zu verschleiern oder dank einer ganzen Reihe von Gefälligkeitsgesetzen, die die auf Stimmenfang bedachten Parteien mit der Zeit durchgedrückt haben, pro forma auf viele Mitglieder einer Großfamilie zu verteilen und damit der Steuerprogression zu entgehen.

Da aber nach der Steuerhöhe viele soziale Vergünstigungen gewährt werden, führt das beispielsweise zu der Absurdität, daß, wie der Gewerkschaftsführer Giorgio Benvenuto kürzlich anklagend hervorhob, in den Sozialwohnungen Roms keine einzige Arbeiterfamilie sitzt, dafür aber Advokaten, Ärzte, Gewerbetreibende und Handwerker. Benvenuto: "Der Steuerskandal ist der größte Skandal

Den europäischen Rahmen sprengt sicherlich auch der Fall Tortora. Enzo Tortora, bis vor einem Jahr der beliebteste "Showmaster" im staatlichen Fernsehen, gehört zu den fast 40 000 Häftlingen des Landes, von denen weit über die Hälfte nicht rechtsgültig verurteilt sind. Einige "reuműtige" Camorra-Gangster, die sich im Gefängnis zur Zusammenarbeit mit der Justiz entschlossen haben, beschuldigen ihn des Rauschgifthandels, was er entschieden zurückweist.

Gerechtigkeit ist Tortora bisher nicht widerfahren. Nach einem Jahr hat die Staatsanwaltschaft erst die Anklage gegen ihn spezifiziert. Wenn er Pech hat - und nicht auf der Liste der Radikalenpartei ins Europaparla ment gewählt wird - kann er unter Umständen noch Jahre auf das definitive Urteil der Justiz warten.

"Europa ist in Italien zu Hause". schrieb - ebenfalls an diesem Freitag = :... eine italienische Zeitung. Eine ganz andere Frage ist, ob sich auch Italien in diesem jetzt wählenden Europa der nach Perfektion strebenden Technokraten wirklich zu Hause fühlen kann. Die meisten Italiener leugnen gewiß nicht, daß ihnen etwas mehr Perfektion wohl dienlich wäre. Aber sie fühlen auch, daß dieses Europa, um zu einer wirklichen Heimat zu werden, vielleicht etwas mehr menschliche Wärme nötig hätte.

## Jetzt soll Dänemarks Elf den Eiffelturm einreißen

Ein Großteil der Dänen interessierte sich am Freitag, den 8. Juni, weder für den Besuch des chinesischen Regierungschefs Zhao Ziyang noch für die spektakuläre Landung von Donald Duck zu seinem Geburtstag, der etwa gleichzeitig mit dem Chinesen auf dem Flugplatz der Hauptstadt. eintraf, noch für die Meldung, daß Kopenhagen vor dem finanziellen Bankrott steht. Er konzentrierte sich auf das Geschehen am Abend. Dänemark spielte sein letztes Länderspiel vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft, der Gegner war Bulgarien und das Ergebnis 1:1. Etliche hatten jedoch nicht einmal Zeit, sich das Spiel am Bildschirm anzusehen. Im ganzen Land, aber vor allem in Kopenhagen, wurden die Vorbereitungen für den dritten großen Karneval in der dänischen Geschichte getrof-

Fußball ist derzeit die favorisierte Sportart der Dänen. "Schuld" daran ist ein Deutscher, der frühere Bundesliga-Trainer Sepp Piontek. Seit ein paar Jahren betreut er mit großem Erfolg die dänische Nationalmannschaft. Es war keineswegs selbstverständlich, daß sich Dänemark für die Europameisterschaft qualifizierte. Zwar versorgen die gut filmf Millionen Dänen schon seit vielen Jahren die Spitzenligen in der Bundesrepublik, Italien, Spanien und Belgien mit großen Könnern aber erst Piontek gelang es, sie unter dem Danebrog (die dänische Flagge) zu einem Team zusammenzuschweißen. Nun soll es, so die größte Tageszeitung des Landes, Ekstrabladet, den Eiffelturm einreißen. Es berichtete über das Vorbereitungsspiel auf nicht weniger als sieben Seiten.

Ins Auge stachen an diesem 8. Juni in der Hauptstadt viele Frauen in braun-grauen Uniformen. Der Verband für Zivilverteidigung und "die Bereitschaft der dänischen Frauen" seierten mit Königin und Ministerpräsident ihr 50jähriges Bestehen. Apropos Regierungschef Poul Schlüter. Seine leidige Hausaffäre läuft in der Presse wie ein Fortsetzungsroman ohne Ende weiter. An diesem Freitg

vor ein paar Jahren ein angeblich verrottetes Haus mit Rattennest unter der Diele für teures Geld kaufte, nun rund 180 000 Mark Schadenersatz fordert, Schlüter will es für etwa 310 000 Mark zurückkaufen. Gibt es bis zum 14. Juni keine Einigung, wird sich das Gericht mit der Sache befassen. Trotz des schönen Wetters, nach

Wochen Kälte und Regen, der Fußballvorfreude und der Karnevalsvorbereitungen kamen die Dänen auch an diesem Tag nicht an den wirtschaftlichen Realitäten vorbei. Die Kasse der Hauptstadt ist nicht nur leer, es fehlen sogar rund 170 Millionen Mark. Eine Ursache der gestiegenen Kosten ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Unter den 18- und 19jährigen ist jeder dritte erwerbslos. Den Dänen wurde auch mitgeteilt, daß der Staat künftig seine Ausgaben jährlich um weitere ungefähr 1,4 Milliarden Mark kürzen muß, weil die Zinsen für die Auslandsschuld um diesen Betrag steigen. Und schließlich gehen die "wilden Streiks" an zwei Kopenhagener Krankenhäusern weiter und schaffen erhebliche Schwierigkeiten.

Aus dem Rigshospital, das nicht bestreikt wird, kam dagegen eine er-freuliche Nachricht: der 34jährige Professor Lennart Olsson will eine Methode gefunden haben, mit der man lediglich mit Hilfe einer kleinen Blutentnahme herausfinden kann, ob ein Raucher in der Gefahr schwebt, Lungenkrebs zu bekommen. Übrigens, am 8. Juni wurden auf dem Flugplatz Kastrup drei Kilogramm Heroin beschlagnahmt und die Polizei jagt immer noch den Mörder des Chefs der Rockergruppe Bullshit, er wurde kürzlich mit einer Maschinenpistole rücksichtslos niedergemäht, der Täter bei den Hell's Angels ge-

Auch wenn man in Dänemark kaum etwas von einem Wahlkampf für das EG-Parlament merkt, am Freitagabend war die "Volksbewegung gegen die EG" an der Reihe, im Fernsehen für sich zu werben. So tut sich dennoch etwas an dieser Front.

Als sehr typisch für die Holländer mit ihrem Hang zur Erhebung von läppischen Einzelfällen ins Grundsätzliche empfand der Beobachter der Niederlande seit zwei Jahrzehnten, daß an diesem Freitag die öffentliche Diskussion über den Goldknopf im Ohrläppchen eines Po-

wichtig erschien wie der Streit um Hollands Beteiligung an der NATO-Nachrüstung oder die akuten Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Nicht etwa, daß Boulevard-Blätter das Thema hochgejubelt hätten. Einen solchen Zeitungstyp gibt es im EG-Mitgliedsstaat Königreich der Niederlande nicht. Nein, beim goldenen Ohrschmuck des 30jährigen Wachtmeister Cor van Avesaath der

Reichspolizei" – einer landesweit

zentral geleiteten organisatorischen

Einheit im Gegensatz zu den diversen

Korps der Gemeindepolizei, für die

der jeweilige Bürgermeister verant-

lizisten den Medien mindestens so

ums Grundsätzliche, Nämlich darum, ob Arbeitgeber das Recht haben, Arbeitnehmern Vorschriften über ihr äußeres Erscheinungsbild zu ma-

Wobei im Fall Cor van Avesaaths, stationiert im Ort Baarlo der Provinz Limburg, noch die grundsätzlich zu klärende Frage hinzukommt, ob einem Arbeitnehmer aus seinem Bekenntnis zur homophilen Veranlagung dienstliche Nachteile entstehen dürfen. Unter Einschaltung seiner Gewerkschaft, des niederländischen Polizeibundes (NPB), und der "Vereinigung zur Integration von Homosexualität" hatte der Wachtmeister das zuständige Beamtengericht aufgefordert, darüber zu entscheiden, nachdem ihn sein Distriktkommandeur Oberst Leers die Entfernung des Goldknopfes aus dem Ohrläppchen während seines uniformierten Einsatzes im Straßendienst befohlen hatte.

Aber es gab auch andere Themen,

Ohrring war Hollands Tagesgespräch chen des "Nieuwe Haring" dieses Jahres in den Fischgeschäften. Seit eh und je feiern die Holländer Ende Mai oder Anfang Juni das Anlanden der ersten Heringsfänge der Saison wie ein Volksfest. Diesmal waren die fünf-Kilogramm-Fässer mit frischem Hering erstmalig Mitte der Woche in den Fischerhäfen versteigert worden und dann auf den Markt gekommen.

> Ältere Angehörige unseres Nachbarvolkes registrierten das allerdings mit schwermütigen Erinnerungen an die gute alte Zeit. Damals erstand man den "Hollandse Nieuwe" an Straßenständen für 25 Cent und verzehrte ihn an Ort und Stelle in traditioneller Form des mit einer Hand Hochhaltens und von unten mit dem Mund Aufsaugens. Heute kostet der neue Hering mindestens das Achtfache und muß als kostbare Delikatesse aus den Geschäften nach Hause ge-

## Bier gibt jedem 20. Belgier Arbeit

Eine Augenweide für Ästheten sind die Einrichtungen belgischer Kneipen in der Regel nicht: kahle Tischplatten, unbequeme Stühle und nur in Ausnahmefällen hinter der Theke ein Regal mit anregend buntem Sortiment von Flaschen hochprozentiger alkoholischer Getränke. Sechs Jahrzehnte strikten Ausschankverbots scharfer Sachen in öffentlichen Lokalen – erst vor wenigen Monaten wurde es aufgehoben – haben dazu geführt, daß in Belgiens Kneipen fast ausschließlich Bier ge-

Das aber dann in erheblichen Mengen. Pro Kopf der Bevölkerung im gemeinsamen Königreich der Flamen, Wallonen und einer Volksgruppe von Belgiern deutscher Muttersprache waren es im vergangenen Jahr 132 Liter. Auch an diesem Freitag vor Pfingsten waren die 51 615 Gaststätten eines Landes mit knapp zehn Millionen Einwohnern so gut frequentiert, daß die Bierbrauer frohlocken konnten. Und etwa jeder 20. Berufstätige in Belgien verdankt heute seinen Arbeitsplatz direkt oder indirekt dem Bier. Viele der typisch belgischen Knei-

pen als eines der wenigen Bindeglieder zwischen den sonst so unterschiedlichen Mentalitäten von Flamen und Wallonen fungieren als Vereinslokale für Mitglieder der unzähligen Brieftaubenzüchter-Klubs. Wie jeden Freitag, lieferten sie auch diesmai ihre Lieblinge vor dem Vereinslokal an die Betreuer des Sammeltransports nach den diversen, durchweg in Frankreich gelegenen Startplätzen für die Wettflüge am Wochenende ab. Und ihre anschließenden Bier-Gespräche über das voraussichtliche Pfingstwetter waren überschattet von der durch eine falsche Einschätzung der Wetterentwicklung ausgelösten Tauben-Katastrophe.

Für Millionen Belgier rangiert die Leidenschaft für Tauben-Wettflüge eleich hinter der für Radsport und Fußball. Auch am letzten Freitag fanden wieder irgendwo im Lande Dutzende von Straßenrennen für Amavom Frühjahr bis zum Herbst täglich der Fall ist.

Wer den Freitagabend in Belgien vor dem Fernsehschirm verbrachte, hatte als Kabel-TV-Abonnent wie stets die Auswahl zwischen 15 Programmen aus sieben Ländern. Die beste Sendezeit im eigenen flämischen Fernsehen war aparterweise für einen Film mit dem Titel "Freitag" reserviert: einen amerikanischen Spielfilm über die Insel-Abenteuer des Robinson Crusoe und seines Gefährten Freitag.

Im benachbarten Großherzogtum Luxemburg, dem kleinsten und feinsten der zehn EG-Mitgliedsstaaten, waren am Freitag noch stets 101 Sahitschüsse das Hauptgesprächsthema. Sie hatten den 80 000 Bewohnern der Hauptstadt kundgetan, daß dem Erbgroßherzog Henri und seiner Ehefrau Maria Teresa der zweite Sohn geboren sei. Trotz aller Europäisierung hält man eben in Luxemburg

## Das Wahlfieber läßt die Griechen nicht mehr los

Die Balkenüberschriften aus sieben Zentimeter hohen Lettern hätten sogar jedem sensationslüsternen Leser sonstwo in Europa Angst machen können, auf den normalen griechischen Zeitungskäufer wirkten sie jedoch gähnend langweilig. Mit der Behauptung, daß "Sozialisten und Kommunisten ihre Wahlergebnisse addierena - also eine Art Koalition bilden wollen, ging Griechenlands auflagenstärkste Zeitung "To Ethnos" am letz-ten Freitag auf den Markt. Und das-Hauptkonkurrenzblatt "Ta Nea" gab Dem Mythos von einem Wahlsieg der Rechten keine Chances. Sogar das bürgerliche Gegenstück "Messimvrini" wollte dieser "Schlammschlacht" - so Regierungschef Papandreou - nicht fembleiben: "Eine Wahlfälschung wird vorbereitet."

Die Griechen neigen bekanntlich zu Übertreibungen und aussagekräftiger Maßlosigkeit nicht nur, wenn es um Politik geht. Doch was sich seit einigen Wochen hierzulande abspielt. ist selbst für routinierte Griechenland-Beobachter ein Novum: Alles. aber wirklich alles dreht sich um die Europa-Wahl am 17. Juni, Das Land ist vom Wahlfieber gepackt, das Volkscheint alles widerstandslos hinzu-

Vergeblich mußten die Fernsehzuschauer am Freitagabend auf ihre beliebte Serie "To minore tis avghis" warten. Nein, Politik hatte Vorrang. An ihre Stelle wurden Ausschnitte von einerWahlveranstaltung der Sozialisten in der mittelgriechischen Stadt Larissa, seibstverständlich mit Regierungs- und Parteichef Andreas Papandreou als Hauptredner, gesendet. Zuvor hatte das Fernsehpublikum zwei viertelstündige Fernsehre. den von Vertretern einer winzigen Zentrumspartei und eines maoistischen Grüppchens verdauen müssen.

Helen Vlachou, Athens angesehenste Zeitungsverlegerin und Journali-stin, hatte in einer Kolumne 24 Stunden zivor die keineswegs nur rhetorisch gemeinte Frage gestellt, ob die se radikale Politisierung des Alltags dem Durchschnittsgriechen zuzumu. die eigene Tradition in Ehren. (SAD) ten sei. Sozialisten und Konservative

beschimpfen sich auf Schritt und Tritt, eine vor allem die kleinen und oft maßvolleren Parteien bedrückende Polarisierung ist entstanden.

In diesen Tagen ist es kein Vergnügen mehr, bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlender Sonne einen Mokka für umgerechnet 1,50 Mark auf dem Athener Syntagma-Platz zu trinken. Die Informationsstände der Großparteien, alle willkürlich aufgestellt. liefern sich ohrenbetäubende Wortschlachten, die Parteiprominenz kommt allabendlich über Lautsprecher zu Wort. Sotiris, der Kellner in einem Straßencafe, hat festgestellt, daß sein Umsatz um die Hälfte zurückgegangen ist: "Wer will sich schon einer solchen Tortur aus-

Athen ist in diesen Tagen eine Müllhalde von beschrifteten Papierund Stoffetzen." Auch dieser markige Satz stammt aus der Feder von Frau Vlachou. Tatsächlich hängen überall, und wohlgemerkt nicht nur in Athen, Zigtausende von Transparenten und Spruchbändern. Kommunisten, Konservative und Sozialisten – in dieser Reihenfolge - haben sich mit viel Phantasie und - so sieht es aus unerschöpflichen Geldmitteln daran emacht, die von der Lebensqualität her fast unerträgliche Hauptstadt Athen noch unmöglicher, noch

schmutziger, noch lauter zu machen. Griechenland steht am Kreuzweg. 32 Monate nach der ersten sozialistischen Regierung überhaupt, scheint sich alles um die Frage zu drehen, ob die knapp zehn Millionen Griechen nicht bereits jetzt Sozialismus-müde geworden sind.

Die Parteispitze der konservativen neuen Demokratie", die Griechenand mit Ausnahme des Militärregims (1967-1974) nahezu ohne Unterbrechung seit Kriegsende regiert hat scheint der festen Überzeugung zu sein, daß die Entthronung Papandreous und seiner sozialistischen Pasok-Partei bevorsteht. Im sozialistischen Lager wird hingegen davon ausge-gangen, daß das Wahlergebnis "den großen Wandel festigen wird.

dell in lite

## Ernst blickt sie nur bei Loriot: Evelyn Hamann Diese verflixten Klischees

Wegen eines Zweieinhalb-Minuten-Sketches mit ihr heute abend im ZDF so einen Aufwand zu treiben, na also, sagt sie, das verstünde sie ja nun eigentlich doch nicht recht. Dann erklären wir ihr, daß das doch nur der berühmte "Aufhänger" sein soll, und sie ist's zufrieden.

berichte

n und

uman

Sedection has

Case to

C. The Branch

Co Delivery

N Cal Wedate

Grosso har was

LEAD DOLL FOR

100 M

inte. Gewene

in Substitute

# 50 FOOR

Seenen Rahmen

. Let \$20 Toron

ere ka

16.8 th =200 - 2.0

ven. Jenning

Mert de larien

- The Maintainer

1.3.2 Emily

क्षेत्रहास छन्

The Contract of the Contract o

\$1000 kg 🛬

A. 30 Barre

32-175

Mill of Table 5

er von Newskar.

1.2" . 2.12 - 2 -

i alti - gre

- 111 mage ាល់ ដែល១៥

o Zeiter Be

11.132.5122

er er magetigelig

ter in Habit Arter lingesta

0000000

11 19 17 6 KE

10 TO

Time trape

äßt d

1ehr

and the second second

ang at this series

Carlos Santa

لمنسو سرور

ينشه بمبيره مسر

COL SOCIETY.

Evelyn Hamann, Millionen gern lachenden Deutschen vor allem als ständig ernst dreinschauende Partnerin von Loriot aus Funk, Fernsehen und Platte vertraut, fühlt sich, darauf angesprochen, keineswegs als eine "ewige Nummer zwei" hinter Vicco von Bülow, und daß ihr anläßlich der 1977er Verleihung der Goldenen Kamera irgendein Journalistenkollege das seither in Sachen Hamann unausrottbare Beiwort "Ulknudel" verpaßt hat, das sei nun mal auch nicht zu ändern, obwohl es ebensowenig auf. den Punkt träfe wie eben die Sache

#### Lack mal wieder - ZDF, 19,30 Uhr

mit der "Nummer zwei". "Ach was", sagt sie, im gewohnten Alt, der WELT, "wieso soll mir das denn auf den Wecker gehn, bei Loriot die Nummer zwei zu sein? Wissen Sie es ist eine so großartige Sache, mit ihm arbeiten zu dürfen, daß man auf solche Gedanken einfach nie käme." Nein, "Ulknudel" passe nun wirklich auch nicht. "Ich spiele komische Rollen', das ist was ganz anderes, und das ist im übrigen eins der schwersten Dinge überhaupt: Komisch zu sein ist eine todernste Angelegenheit."

Was es denn sei; was ihr an der Arbeit mit Loriot so besonders viel Spaß bereite? Er ist ein sehr genauer Arbeiter", setzt sie uns ins Bild, "der auf das winzigste Detail allergrößten Wert legt, mit der feinsten Feile zu Werke geht," Irgendeine Angst, auf

I ubiläen darf man sich nicht entge-

J hen lassen. So dachte auch Nick

Wagner. Und er erinnerte sich daran,

daß hundert Jahre vor dem Orwell-

Jahr die Kolonialherrschaft des kai-

serlichen Deutschland begann. Des-

wegen produzierte er für den Bayeri-

schen Rundfunk eine zweiteilige Fol-

ge über die deutschen Schutzgebiete

in Afrika Des Kaisers schwarze Uz-

tertanen (ARD). Wagner zog am

Schluß die Bilanz: Die Kolonien ko-

steten das Reich 650 Millionen Gold-

mark. Die Gewinne wurden dabei pri-

vatisiert, die Verluste sozialisiert. Als

frühe Warner vor dem Kolonialexpe-

riment zitierte er neben dem Sozial-

demokraten August Bebel den Frei-

"Zentrumspolitiker Doktor Spahn"

(war es Vater Martin oder Sohn Pe-

ter?) nannte er als Advokaten der kai-

Hierbei suggerierte Wagner sicher-

lich einen falschen Eindruck. Denn

anders als die Freisinnigen, die seit

der Jahrhundertwende die Kolonial-

serlichen Kolonialpolitik.

irgendwelche Rollen festgelegt zu werden, die sie durch oder mit oder seit Loriot übernimmt, die kenne sie nicht. Das passe alles auch nicht in den Loriot'schen Zusammenhang.

Und im übrigen, räumt sie die Klischees beiseite, spiele sie ja auch viel anderes, nicht wahr, Brecht, wie 1968 in Göttingen, Ionesco, Dario Fo und "alles rauf und runter" samt der Marthe aus dem "Ur-Faust"; wie während ihrer Theater-Zeit am Bremer Goetheplatz 1973 bis 1978, mal eine Rolle im "Traumschiff" oder in einem Stück von Feydaux ("Floh im Ohr"), in "Selbst ist die Frau", in der Zukunfts-Serie "Kälteschock" ebenso wie die Trümmersteine kloppende Mutter Michel im "Abenteuer Bundesrepublik". Das sei halt ihre Spannweite. Und darum auch gäbe es für sie keine der oft zitierten weltanschaulichen Unterschiede zwischen Fernsehen und Bühne: "Ich mache beides gleich gern."

Die Hamburgerin scheidet Privates von Beruflichem, empfindet Fragen nach Alter. Männern und allem, was aus dem Nähkästchen gekramt werden muß, als unangenehm und geht ihnen deshalb konsequent aus dem Weg. "Aber deshalb bin ich noch lange keine Einsiedlerin." Natürlich begegnet sie Menschen, unterwegs, beim Einkaufen, "und wenn die Leute mich da ansprechen und sagen: 'Ach. Frau Hamann, wir haben Sie gestern wieder gesehn und so gelacht', dann ist das für mich der Applaus, den das Fernsehen ja nun mal

nicht so wie die Bühne geben kann." Ob es für sie wohl so etwas gibt wie einen Lieblingsautor, eine Lieblingsrolle, wollen wir wissen: "Nein", sagt sie ohne nachzudenken, "für mich ist jede Rolle, an oder in der ich gerade arbeite, im Grunde immer die wich-

**KRITIK** 

Vierzig Goldmark Alimente

politik unterstützten, verweigerte die

katholische Zentrumspartei nach

dem blutig niedergeschlagenen Here-

ro-Aufstand die Kredite für Süd-

westafrika und forderte eine Vermin-

derung der Schutztruppe. Leider kam

kein einziger Repräsentant jener ka-

tholischen Missionsgesellschaft zu

Wort, die frühzeitig Übergriffe der

Kolonialyerwaltung angeprangert

hatten. Bei den sogenannten "Hot-

tentotten-Wahlen" von 1907 kam es

deswegen sogar zu einem Wahl-

bundnis von Zentrum und Sozialde-

mokratie gegen die Kolonial-Jubler

Gar zu wenig differenzierte Wagner

atz nur wenig interessierten Utto

zwischen der Politik des am Kolonial-

von Bismarck und seiner Nachfolger.

Bismarck setzte es noch durch, daß

die öffentliche Ausgaben in Südwest-

afrika zu Lasten der dort ansässigen

Firmen gingen. Unter seiner Kanzler-

schaft wurde (was Wagner nur am

Rande erwähnt) der Kolonialpionier

Carl Peters wegen Grausamkeiten

vom "Bülow-Block"



Hat keine Angst, auf Rollen fest gelegt zu werden: Evelyn Hamann FOTO: DIETER KLAR/DP/

A propos Rolle: 1976, als sich Vicco von Bülow über die Vermittlung des Bremer TV-Dramaturgen Jürger Breest bei ihr meldete, da entsprach Evelyn Hamann auf den ersten Blick partout nicht seinen Vorstellungen. Ursprünglich wollte er eine ganz normale, blonde, etwas pummelige Hausfrau", sagt sie, "aber ich bin weder blond, noch pummelig, noch der 'Typ Hausfrau', den er meinte. Aber dann haben wir uns eine Weile unter halten, tja, und das war's."

Demnächst gehen sie und Loriot zum zweitenmal ins Studio, um eine neue "Duo"-Platte zu machen, verrät sie und läßt auch durchblicken, daß sie demnächst wieder in Hamburg Theater spielen wird, An der Elbe lebt sie wieder seit dem Ende ihrer Bremer Theaterzeit, in einer Altbauwohnung und gemeinsam mit einem Kater namens "Kater". Näheres über die Unternehmungen, auf die sie sich zur Zeit vorbereitet, verrät sie freilich nicht. Das mit dem Theater sei zwar so gut wie sicher, basta; über ungelegte Eier aber rede man nun mal nicht.

ALEXANDER SCHMITZ

entlassen. Unter Bismarcks Nachfol-

ger Bernhard von Bülow wurde hin-

gegen der Herero-Schlächter von Tro-

tha ausgezeichnet, und die Staatsaus-

gaben für die Kolonien stiegen im-

Aber trotz kritischer Einwände: Im

ganzen war es eine informative Dar-

stellung. Wagner verdeutlichte, daß

die deutsche Kolonialverwaltung

auch Seuchen bekämpfte (Robert

Koch entdeckte die Malaria) sowie

Schulen und Bahnlinien baute. Wer

ein schwarzes Mädchen schwängerte,

der mußte auch für die Folgen auf-

kommen. Zu 40 Goldmark Alimente

monatlich wurde ein Kolonialbeam-

latten, deren größter Wunsch es ist,

das Land ihrer Väter einmal zu besu-

chen – denen es aber an dem hierfür

notwendigen Kleingeld mangelt. Ei-

ne Spendenaktion für diese Nachfah-

ren der deutschen Kolonialverwal-

GISELHER SCHMIDT

tung wäre wohl empfehlenswert.

Wagner sprach mit zählreiche

ter verurteilt

# Briefe an

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2 Tel. 0228 / 3041, Telex 8 85 714

## Kirchensteuer

Der Ratsvorsitzende der EKD, Professor Lohse, befaßt sich in der Ausgabe vom 16. Mai mit einigen innerkirchlichen Problemen, die seiner Meinung nach u.a. auch zu dem nachlassenden Interesse der Gemeindemitglieder an der kirchlichen Arbeit führen. In diesem Zusammenhang spricht Professor Lohse auch die Frage einer Reform des Kirchensteuer-Rechts an, ohne das Thema allerdings zu Ende zu führen. Hierzu einige Anmerkungen, die sich mit der merkwürdigen Praxis der evangelischen Kirche (auch der katholischen) befaßt, Kirchensteuer von Andersgläubigen, Freidenkern und ausgetretenen Mitgliedern der Kirche zu erheben, soweit dieser Personenkreis zu den Arbeitnehmern zählt.

In der Sache geht es darum, daß Arbeitgeber in durch das Einkommen-Steuer-Gesetz bestimmten Fällen anfallende Lohnsteuer pauschalieren können. Durch eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist jedoch diese Steuer als eine Unternehmens-Steuer eigener Art definiert worden mit der Folge, daß eine Verpflichtung zum Einzug von Kirchensteuer im Zusammenhang mit der Abführung der pauschalen Lohnsteuer insoweit nicht besteht.

In einer Besprechung der Kirchensteuer-Referenten der obersten Finanzbehörden der Länder und der Kirchen am 15. und 16. Juni 1983 in Köln haben sich die Beteiligten nicht dazu durchringen können, von ihrer Praxis abzugehen, mit der pauschalierten Lohnsteuer den Kirchensteuer-Anteil einzuziehen und, was die Kirchen angeht, in Empfang zu nehmen, auch soweit es sich um Andersgläubige, Freidenker und ehemalige Kirchenmitglieder handelt.

Die von Professor Lohse angesprochene Reform des Kirchensteuer-Rechts sollte jedenfalls vordringlich diesen geschilderten Tatbestand durch eine Verzichterklärung beseitigen, damit nicht die schon in Gang gekommene peinliche Diskussion über ein wenig christliches Verhalten dem Ansehen der Kirche weiteren Schaden zufügt.

## Zu früh zu alt?

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn selbst der Bundeskanzler es für unzumutbar hält, daß Bataillionskommandeure mit 43 Jahren noch sieben Jahre Dienst tun müssen und sie mit hohen Pensionen und Abfindungen in den Ruhestand schicken will, müssen sich Streikende doch auf dem richtigen Weg fühlen. Arbeit scheint nicht mehr Voraussetzung für Einkommen zu sein, jedenfalls erweckt der Staat selbst auf vielen Gebieten diesen Eindruck. Wenn ein Blücher, um nur ein Beispiel zu nennen, mit 71 Jahren noch zu Pferde den Rhein überquerte und dazu eine Armee führte, müßte ähnliches auch Bataillionskommandeuren selbst bei höherer Beanspruchung, mit 50 zugemutet werden können.

> L. Michels Andernach

### Unverständlich "Philologen pegen radikale Klein bang"; WELT vom 3. Mai

Aus dem genannten Artikel entnehmen wir, daß die KMK (sprich: Kultusministerkonferenz) sich demnächst mit einem neuen Schlag gegen die Schule, damit auch gegen das, was man Kultur nennt, beschäftigen

will.

Mit einer radikalen Kleinschreibung würde man zwar Rechtschreibprobleme umgehen, aber man würde sich zwei große Nachteile einhan-

 Das Schriftbild würde unleserlicher werden; denn es verlöre an Struktur durch den Fortfall der Großbuchstaben mit ihren markanten Oberlängen und anderer formender Elemente. Das würde nicht nur jedem Leser das Lesen mühsamer machen. sondern insbesondere auch Kindern das Lesenlernen erschweren.

 Die grammatischen Strukturen der Sprache würden optisch nicht mehr in Erscheinung treten. Das würde die Reflexion über Sprache erschweren, was mit Sicherheit Sprachbewußtsein abbauen, d. h. einen Verlust an Sprachkultur bewirken würde.

> Heinrich Kahl Hamburg 65

#### Wort des Tages

99 Von hundert, die von ,Menge' und von ,Herde' reden, gehören neunundneunzig selbst dazu.

Christian Morgenstern; dt. Autor

## Personalien

PRÄSIDIALAMT

Bundespräsident Karl Carstens

dessen Amtszeit in diesem Monat en-

det, ist heute Gast in der Redaktion

der WELT. Das Staatsoberhaunt

wird im Gespräch mit den Redakteu-

ren politischen Rückblick und Aus-

**AUSZEICHNUNGEN** 

Johannes Fürst von Thurn und

Taxis hat erstmals den Thurn-und-

Taxis-Förderpreis vergeben, mit dem

alliährlich im Rahmen der Bayeri-

schen Theatertage Künstler oder En-

sembles ausgezeichnet werden. Auf

Vorschlag des Kuratoriums unter

Vorsitz von Generalintendant Au-

gust Everding wurde der Schauspie-

ler Krast Heistetter aus Bamberg für

seine Darstellung in "Forschungen

eines Hundes" von Franz Kafka aus-

gezeichnet sowie der Choreograph

Gabriel Sala für das Ballett "Tango"

Die mit je 3000 Mark dotierten

Folkwang-Preise 1984 für Musik sind

an die Pianistin Jeong-Won Ham aus

Seoul und die Flötistin Ursula Kamp

Der mit 25 000 Mark dotierte Lite-

raturpreis der Stadt Köln wird in die-

sem Jahr an den 62jährigen Schrift-

steller Helmut Heißenbüttel verlie-

hen. Der Literat soll damit für seine

"von Anfang an unkonventionelle,

konsequent verlaufende und längst

folgenreiche Arbeit" ausgezeichnet

werden. Heißenbüttel wurde in Wil-

helmshaven geboren und lebt seit

1981 in Borsfleth bei Glückstadt an

aus Essen vergeben worden.

aus Augsburg.

schau auf die Zukunft halten.

der Elbe und er ist Mitglied des PEN-Clubs der Bundesrepublik Deutschland und erhielt 1969 den Georg-Büchner-Preis. Der Literaturpreis der Stadt Köln wird im Herbst

Für seine außerordentlichen Leistungen auf dem Gebiet der Musik wurde dem deutschen Chefdirigenten des Londoner Philharmonic Orchestra, Klaus Tennstedt, die Ehrendoktorwürde von der Universität Hamilton, New York, verliehen.

#### **ERNENNUNG**

Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) hat einen neuen Vorstand: Es sind der Landesrabbiner Henry G. Brandt aus Hannover, Oberkirchenrat Dr. Eckard von Nordheim aus Darmstadt und der Diplom-Theologe Hans Hermann Henrix aus Aachen. Der bisherige Vorstand mit Pater Dr. Willehard Paul Eckert, Landesrabbiner Dr. N. Peter Levinson und Akademiedirektor Pfarrer Martin Stöhr kandidiert nicht wieder.

#### JUBILÄUM

Das Eiserne Ordensjubiläum feierte die 90jährige Franziskanerin-Schwester M. Regina im katholischen St. Josef-Stift Sendenhorst im Münsterland. Die als Klara Kokenbrink 1894 in Greven geborene Ordensschwester trat vor 65 Jahren in den Franziskaner-Orden ein Seit

1938 ist Schwester M. Regina im St. Josef-Stift tätig. 40 Jahre lang versah sie den Schwesterndienst auf der Männerstetion des Katholischen Krankenhauses. Die Ordensschwester stammt aus einer bäuerlichen Familie mit elf Kindern. Davon sind fünf Kinder Ordensleute geworden. Drei traten dem Franziskaner-Orden bei, eine Schwester dem Orden der Hiltruper Missionsschwestern und ein Bruder ging zu den Johannes-Brüdern in Leutesdorf.

#### RUHESTAND

Nach 38 Jahren Parlamentstätigkeit wird der CDU-Politiker und Europa-Abgeordnete Ernst Müller-**Hermann** heute bei einem Empfang in der bremischen Bürgerschaft von Präsident Dieter Klink verabschiedet. Am 13. Oktober 1946 zog Müller-Hermann kurz nach seinem 31. Geburtstag in die bremische Bürger schaft ein, sechs Jahre später kam er in den Deutschen Bundestag, 27 Jahre später in das direkt gewählte Europäische Parlament, aus dem er nun aus freien Stücken ausscheidet. Der Bremer CDU-Abgeordnete bezeichnet seine 38 Jahre lange parlamentarische Tätigkeit als "eine einzige Lehr- und Lernzeit". Er habe sich stets um Integration bemüht. Das Klima im Europäischen Parlament sei wohltuend. Müller-Hermann: "Bei uns in der Bundesrepublik sind die politischen Fronten verhärtet." Der scheidende Parlamentarier fordert die Politiker auf, mehr die Realitât zu beachten und den Versuch zu unternehmen "das Herz des Volkes

"Wer garantiert mir, daß meine Kunden auch samstags beliefert werden?" fragte der Unternehmer."Wir" antwortete der Kundenberater der Post,"wer sonst?"

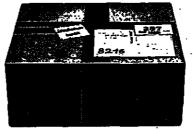





Zugestellt Samstag 10<sup>10</sup> Uhr Hallig Hooge



Eingeliefert Samstag 930 Uhr bei Ihrem Postamt

# ARD

#### 11.55 Uascher

16.00 Tagesschau 16.10 Wolle und Wind

Hochland
Als am Anfang des 19. Jahrhunderts im hohen Norden Schottlands die Großgrundbesitzer ihre Pächter vertrieben, wurden aus Highlands riesige Schafwelden und weite Jagdreviere. Obwohl das Geschäft mit der Wolle bald nicht mahr so aut eine blieben. nicht mehr so gut ging, blieben die Schafe, die dort frei und ver-streut leben und nur mühsom von

den Schöfern überwocht werden können. Drei dieser Hirten erzäh-len von ihrem Leben und führen durch das weite Hochland: 16.55 Die rote Zora und ihre Bar 13tellige Serie nach Kurt Held 1. Teil: Branko kommt ins Gefäng-

Kinder ohne Eltern und ohne ein richtiges Zuhause hat die rote Zora in der jugoslawischen Stadt Senj um sich versammelt. Gemeinsom kämpfen sie für die Rechte der Armen, und dabei werden sie schnell zum Schrecken ihrer Mit-

13teilige Zeichentrickserie 1. Teil: Wie Mathilde Dosenfänger

Dazw. Regionalprogramme

Anschl. Parteien zur Europawahl Belgien – Jugoslawien Sprecher: Heribert Faßbender

22.56 Tagesthomes 23.60 Hanus Dieter Hüsch Das neue Programm Der Titel der Sendung ist irreführend. Das "neue Programm" ist bereits drei Jahre alt. Aber die Themen; die angesprochen werden – Pazitismus; Schule, Ausländerfeindlichkeit – haben nach nichts an Aktualität verloren. Wie viele Kabarettisten benötigt auch Hanns Dieter Hüsch keine aufwenden Determine Auf einer karpen dige Dekoration. Auf einer kargen Bühne, in felerliches Schwarz ge-hült, schreitet er an Tisch und Or-gel und sorgt in der Rolle eines Bettelpriesters mit seiner verque-ren Logik dafür, daß einem oft das

tachen im Halse steckenbleibt.

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Begegnungen im schottischen Hochland Anschl. heute-Schlagzeilen 16.35 Kompass Was läßt ein U-Boot sinken und

Was läßt ein U-Boot sinken und wieder aufsteigen? Wie funktioniert eine Schwimmweste? Warum läßt Hellum ein Luftschiff fliegen? Fragen, die in der heutigen Ausgabe des Forschungsmaggzins für Jugendliche beantwortet werden.

17.80 keete / Aus des Länders

17.15 Tele-Mustriette Zu Gast: Jürgen Drews und I Salo-Anschi, heute-Schlagzeilen

18.00 Der lange Treck.
Der Aufbruch

19.00 heute
Anschl. Partelen zur Europawahl
19.50 Gänter Pfitzmann: Lach mei wie

**der** Szenen – Sketche – Witze Mit Corinna Genest, Edith Hancke, Evelyn Hamann, Lonny Kellner-Frankenfeld, Klaus Havenstein, Paul Kuhn u. .a.

Paul Kuhn u. a.
Regie: Wolfgang Spier

20.15 ZDF Magazin

Südafrika auf dem Weg zum Frieden / Afghanistan kämpft mutig weiter / Enthüllungen über Spezialtruppen der Roten Armee / Mahnmal zum 17. Juni Moderation: Gerhard Löwenthal

21.80 Der Dezver-Clas Scherbengericht
Steven läßt sich von seinem Entschluß nicht abbringen, eine elgene Wohnung zu beziehen und dort
unbeeinflußt von seinem Vater zu
leben. Um einem neuen Zerwürfier wirden Verer und Sohn ent-

nis zwischen Vater und Sohn ent-gegenzuwirken, arrongiert Krystle für den kommenden Abend ein feierliches Essen.

21,45 heute-journei Anschi Parteien zur Europawahl mittwochslotto – 7 aus 38

Spiel 77 22.10 Das Narrens Eine poetische Rheinreise von Basel bis Rotterdom mit Europäi-schen Schriftstellern Rückblick auf fünf Tage von Rein-

Das Meine fen Führer durch die Welt Seen links, Schlösser rechts Buch und Regle: Helko Schier

## III.

19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Togesschou 20.15 Mittwochs in Köln 22.30 Jogd noch Millio

Amerikanischer Spielfilm (1947) Mit John Garfielk, Lilli Palmer, Hazel Brooks v. a.

NORD

18.30 Lobertzova in Gefahr 19.15 Praktische Tips 19.30 Landwirtschaft aktyell 20.15 extra drei 21.00 Theater in Yergleich Goethes "Torquato Tasso" chum und München

Die Schönen der Nacht Französischer Spielfilm (1952) Mit Gérard Philipe, Martine Carol, Gina Lollobrigida u. a. Regie: René Clair Nachrichtes

18.30 Die fabelhafte Familie Ko (13) 19.00 Hobbythek 19.45 Herrchen gesucht 20.15 Bauer sein – Bauer bleiben? 21.30 Drei aktuell

21.45 Vier Frauen - vier Leben

SUDWEST 18.58 Telekolleg Nur für Baden-Württemberg: Nur für Rheinland-Pfakz: 19.00 Abendschou Nur für das Searland: 19.00 Soor 5 regional

19.00 Saur 5 regional
Gemeinschaftsprogramm:
19.25 Nachrichten
19.36 Rockpalast
20.15 Museen der Welt
21.00 Die Gaadeniosen Vier
Amerikanischer Spielfilm (1961)
Mit Audie Murphy, John Saxon,
Zohra Lampert u. a.
Regie: Herbert Coleman
22.25 Ich will, wenn ich liebe, allein sein

BAYERN 18,15 Bilderboges der 18,45 Rundschau 19,00 Bayers-Kini '84 19,45 Blast's wit! 20,00 Formel Eins 20.45 Zeitspiege 21.30 Rundschau 21,45 Malu 22,50 Z. E. N. 22.XS h

Über 18.000 Annahmestellen der Post nehmen Ihre Pakete und Päckchen auch am Samstag an. Und das Tolle für den Empfänger: auch samstags liefert die

> Auf die Alm in 2.000 m Höhe, die kleine Insel, Meilen vor der Küste, und bis ins entlegenste Dorf. Warum? Weil die Post nach wie vor ihrem gemeinwirtschaftlichen Auftrag verpflichtet ist. Und weil sie eine starke, gewachsene Organisation

ist, mit Annahmestellen überall in Stadt und Land, mit 35 zentral gelegenen Paketumschlagstellen und ca. 400 Knotenämtem. Schnellaufende Postgüterzű- finden. ge verbinden die Umschlagstellen zügig, und ortskundige Paketzusteller liefem die Sendungen auch in entlegensten Orten prompt aus. Diesen umfassenden Service bietet nur die Post. Wer sonst?

Nur wer die Wege und vielfältigen Angebote der Post kennt, kann sie optimal

nutzen. Mehr sagt Ihnen geme unser Kundenberater, den Sie im Telefonbuch **Q** Post



## Offentlicher Auftritt Sacharows gefordert

Angehörige bezweifeln Telefonat Jelena Bonners

DW. Bonn/London Die um eine Aufklärung des Schicksals von Andrej Sacharow bemühten Personen und Organisationen beharren auf ihrer Forderung an Moskau, den angeblich gesunden Bürgerrechtskämpfer und seine Frau Jelena Bonner der Öffentlichkeit endlich vorzustellen. Bloßen Versicherungen sowjetischer Agenturen könne und dürfe kein Glauben geschenkt werden, erklärte gestern die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt. Die Gesellschaft beschrieb, worum es ihr und auch der Familie des verbannten Friedensnobelpreisträgers geht: die Informationen über die angeblich \_gute Lage des Ehepaars Sacharow \_überprüfbar und nachvollziehbar zu

gestalten". Tatjana Jankelewitsch, Stieftochter Sacharows, versicherte, sie habe seit dem 6. Mai von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater keine Nachricht mehr erhalten. Frau Jankelewitsch war von Vertretern der USA, Frankreich und Großbritanniens während des Weltwirtschaftsgipfels in London empfangen worden.

Auf der Konferenz der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen war das Schicksal des Verbannten unerwartet zu einem Thema intensi-

#### Kopelew berichtet von Drohungen

Der in Köln lebende russische Schriftsteller Lew Kopelew hat die Auffassung geäußert, Freunde des verbannten Bürgerrechtlers Sacharow im Westen würden durch Drohungen systematisch eingeschüchtert. Damit, so sagte Kopelew gestern der Deutschen Presseagentur, solle die Diskussion um das Schicksal Sacharows gedämpft werden. Als Beispiel führte er an, der Astrophysiker und Menschenrechtler Cronid Lubarski, der nach fünf Jahren Lagerhaft seit 1977 in München lebt und die Zeitschrift "Neuigkeiten aus der UdSSR" herausgibt, sei mit dem Tode bedroht worden. Lubarski berichte in seiner in deutscher, englischer und russischer Sprache erscheinenden Zeitschrift über einen neuen GU-

ver Diskussionen geworden. Aufsehen erregte die Meldung über ein Telefonat Jelena Bonners an den britischen Außenminister Geoffrey Howe. In dem Gespräch soll die Ehefrau Sacharows den britischen Politiker gebeten haben, das Anliegen ihres Mannes und ihrer eigenen Notlage unter den in London versammelten Staatsmännern zur Sprache zu bringen. An der Authentizität dieses Telefonanrufs äußerten die Angehörigen Sacharows Zweifel. Sogar von der Möglichkeit eines fingierten Anrufs

Die amerikanische Delegation auf dem Weltwirtschaftsgipfel hatte sich noch am vergangenen Freitag von dem Eindruck distanziert, Washington sei mit den sowjetischen Erklärungen zum Schicksal Sacharows zufrieden. Außenminister Shultz: "Wir haben keine Bestätigung dafür (daß es Sacharows gut geht. Die Red.) und das scheint mir erneut die tragische Situation dieser beiden bedeutenden Menschen zu erhellen." (WELT v.

war die Rede.

Seit Ende vergangener Woche haben sich nach Angaben der Gesellschaft für Menschenrechte mindestens zwölf Bundestagsabgeordnete mit Grußtelegrammen an Sacharow und seine Frau nach Gorki gewandt.

#### IAO zur Kürzung der Arbeitszeit

dpa, Genf

Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) spricht sich nicht gegen die Einführung der 35-Stunden-Woche aus, ist aber der Ansicht, daß die Probleme, die sich dabei stellen, "Sache eines jeden Mitgliedstaates" seien. Das geht aus einer während der Weltarbeitskonferenz in Genf veröffentlichten Mitteilung der Organisation

Mit dieser "Klarstellung" reagierte IAO-Generaldirektor Francis Blanchard auf die Diskussion, die seine Äußerung zur 35-Stunden-Woche in der vergangenen Woche ausgelöst hatte. Blanchard hatte erklärt, es sei eine wenn nicht naive, so doch leichtfertige Logik", anzunehmen, durch die Verkürzung der Arbeitszeit die vorhandene Arbeit aufteilen zu

## Kreml erhöht Druck auf RGW-Staaten

Kleinere Volkswirtschaften Osteuropas sind auf Westhandel und Westkredite angewiesen / Reform nicht erreichbar

CARL GUSTAFSTRÖHM, Wien Zum ersten Mal seit 15 Jahren ist Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW) – die Wirtschaftsgemeinschaft des Ostblocks - in Moskau zu einer Gipfelkonferenz zusammengetreten. Das Treffen der im Westen als Comecon bekannten Gruppierung findet in einer Atmosphäre verstärkten sowjetischen Drucks auf die kleineren Mitgliedsländer, aber auch im Zeichen wirtschaftlicher Emanzipationsbe-strebungen dieser Mitglieder gegenüber dem Kreml statt.

Die unter Konstantin Tschernenko installierte sowjetische Führung wird während des Gipfels die Gelegenheit wahrnehmen, die Parteichefs der RGW-Mitgliedsländer - außer der Sowjetunion sind es die "DDR", Polen, die Tschechoslowakei, Rumanien Bulgarien, Ungarn, Kuba, Mongolei und Vietnam – stärker auf einen Kurs der \_monolithischen Einheit" zu vergattern. Schon ist erkennbar, daß die Sowjets darauf dringen, die Abhängigkeit der RGW-Staaten vom Westhandel zu reduzieren, die weitere Aufnahme westlicher Kredite zu erschweren und statt dessen den

Inner-Block-Handel zu fördern. Als warnendes Beispiel wird den RGW-Staaten vor allem Polen vor Augen geführt, das im Westen 26 Milliarden Dollar Schulden hat, von denen

niemand weiß, wie sie jemals zurückgezahlt werden können. Hinter den verschlossenen Moskauer Türen dürfte es aber nicht nur wegen der polnischen Frage zu hitzigen Debatten kommen.

Ein weiteres heikles Kapitel stellt die Außen- und Wirtschaftspolitik Rumäniens dar. Der rumänische Partei- und Staatschef Nicolae Ceausescu verlangt von Moskau erhöhte

#### DIE ANALYSE

Erdől- und Rohstofflieferungen und fordert "solidarisches" Entgegenkommen von den übrigen RGW-Staaten bei der Sanierung der durch überzogene und ehrgeizige Industrialisierungspläne in Schwierigkeiten geratenen rumänischen Wirtschaft. Gleichzeitig aber ist Ceausescu offenbar nicht bereit, auf seine außenpolitischen Sondertouren zu verzichten.

Ungarn wiederum verfolgt einen Kurs der Wirtschaftsreform, der weiter geht, als alles, was bisher jemals im Ostblock versucht worden ist. Diese Reform, die zwar keinen Abbau, aber eine Relativierung und Einschränkung der zentralen Planwirtschaft mit sich bringt, und die neuerdings sogar die Unabhängigkeit der Betriebe durch eine Art Selbstverwaltung vorsieht, dürfte aber nur gelingen, wenn Ungarn seinen Handel mit dem Westen und der gesamten nicht-kommunistischen Welt weiter intensivieren und genügend westliche Devisen verdienen kann.

Ähnliches gilt, wenn auch mit anderen Akzenten, für die "DDR". Das Ostberliner Regime wird von manchen der "Bruderländer" schief angesehen, weil es durch den innerdeutschen Handel und die Bonner Kredite erhebliche Wettbewerbsvorteile hat und in gewissem Sinne das einzige Land der Welt ist, welches de facto Mitglied sowohl des RGW als auch der Europäischen Gemeinschaft ist (über den Handel mit der Bundesrepublik). Sogar die auf unbedingte Gefolgstreue zu Moskau eingeschworenen Bulgaren versuchen in jüngster Zeit mit gewissen Reformansätzen vorwärtszukommen.

Als "orthodoxe" Festung traditioneller kommunistischer Wirtschaftspolitik bleibt eigentlich nur die Tschechoslowakei. Hier gibt es keine nennenswerte Westverschuldung und offenbar von offizieller Seite auch kein Interesse, sei es im Außenhandel, sei es in der Außenpolitik, ähnliche Pfade zu betreten wie Ungarn, die "DDR" oder gar Rumänien.

Die Forderung der Sowjets nach Geschlossenheit stößt allerdings auf ökonomische Grenzen. Das große So-

wjetreich mag – obwohl gerade Moskau auf westliche Technologie und amerikanisches Getreide angewiesen ist - eine Art Autarkie aushalten können. Die meisten kleinen Volkswirtschaften Osteuropas aber können ihre Modernisierung und damit ihre politisch-gesellschaftliche Stabilität nur dann verwirklichen, wenn sie sich auch weiterhin des Westhandels und der Westkredite bedienen kön-

Das bedeutet nicht eine Abwen dung dieser Länder von der Sowjetunion. Im Gegenteil: Alle kleineren RGW-Staaten benötigen sowjetische Energie- und Rohstofflieferungen. Die erhöhten sowjetischen Erdölpreise belasten diese Länder ebenso stark wie die Verschuldung im Westen.

Eine Wirtschaftsreform und die Verwandlung des RGW in eine wirkfich "übernationale" Gemeinschaft dürfte diesmal in Moskau ebensowenig erreicht werden wie vor 13 Jahren in Bukarest. Denn die Voraussetzung dafür wäre eine große "übernationale" Reform. Dazu aber ist die Sowjetunion unter Tschernenko offensichtlich nicht bereit. Moskau will die Zügel anziehen – aher die osteuropäischen Führungen können mit Recht darauf hinweisen, daß gerade dies zu einer wirtschaftlichen und damit mittelbar auch politischen Destabilisierung ihrer Regime führen muß.

## wirtschaftlich einbinden

Stoiber: "DDR"

AP, München Die Zukunft der Wirtschaft der Bundesrepublik liegt im Engagement in der Wirtschaft der "DDR" und des Wirtschaftsbündnisses RGW. Diese Ansicht vertrat der Leiter der bayerischen Staatskanzlei Staatssekretär Edmund Stoiber, auf einer Veranstaltung der Jungen Union Bayern zur Deutschlandpolitik in Burghausen (Oberbayern). Stoiber erklärte, ein solches Engagement löse möglicherweise "Aufweichungsprozesse" im politischen System der DDR" aus. In diesem Sinne rechtfertigte Stoiber die "pragmatische Deutschlandpolitik" der CSU, zu der auch der Milliarden-Kredit gehöre, an dessen Zustandekommen Ministerpräsident Franz Josef Strauß maßgeblich mitgewirkt habe.

In dem vorab veröffentlichten Text der Rede Stoibers heißt es: "Die weitaus höhere Effizienz unserer Wirtschaft, ihr höherer technischer und produktiver Standard sind dazu geeignet, bei konsequenter Einbindung der DDR jenseits der Elbe allmählich die Einsicht reifen zu lassen, daß eine zentral gelenkte Planwirtschaft niemals eine soziale Marktwirtschaft wird ein- oder gar überholen können."

#### "Supermächte sollen abrüsten"

Die Staatsführungen in China und Indien versuchen nach den Worten des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt offensichtliche eine Verbindung zwischen der Dritten Welt und den "kritischeren Teilen in Europa" herzustellen, um gemeinsam auf die beiden Großmächte USA und Sowjetunion "Druck" in Richtung Abrüstung auszuüben. Brandt, der gerade von einer Reise in die beiden Länder zurückgekehrt ist, zeigte sich beeindruckt davon, daß sich China wie Indien ganz stark darauf einstellen, "daß die endlich aufhören müssen" mit weiteren Rüstungsschritten. Wirtschaftlich sei für die Deutschen "gerade in Indien und China sehr viel mehr drin, als viele annehmen". Bei einem Essen mit KP-Generalsekretär Hu Yaobang sei eine Zusammenarbeit im Bereich der Kohleverflüssigung angesprochen worden, für die China im Gegenzug Buntmetalle liefern würde.

1

Top Type - July

Car 150

42 12 talk

Starte -

Sec. 1-1-

enter:

224 - 2 2 - 5.

Sec. 31 -- 11

Company of the Company

÷,

- 1 2 E- :

The Party

The market a

State of the state of

\*\*E4\* 54% ...

44

# Metallstreik trifft auch Europas Autoindustrie

Die Auswirkungen des Streiks in der deutschen Metallindustrie für die 35-Stunden-Woche greifen zunehmend auf die europäische Autoindustrie über. Wie die Londoner "Financial Times" berichtete, sind die schwedischen Unternehmen Saab, Volvo sowie Scania und die britischen Autofabriken Vauxhall und Leyland in Produktionsschwierigkeiten geraten, weil sie auf deutsche Lieferungen von Lenksystemen, Kolben und Einspritzpumpen angewiesen

Wegen Materialengpässen mußte bereits ein Zweigwerk von General Motors im belgischen Antwerpen schließen. Die Tochterunternehmen von General Motors und Ford in Großbritannien stehen ebenfalls vor dem Problem, ihre Produktion in Kürze zu stoppen.

Die Streikstrategie der IG Metall.

gezielt Zulieferunternehmen zu treffen, habe die Verwundbarkeit der europäischen Automobilhersteller in krassem Licht gezeigt, meint die "Finanical Times". Aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Japanern hätten sich die Autohersteller weitgehend dazu entschlossen, notwendige Ersatzteile nur aus einer gemeinsamen Quelle zu beziehen und ihre Ersatzteillager einzuschränken. Kine Rückkehr zum alten System sei aber ausgeschiossen, da es ökonomisch für die Unternehmen nicht zu verkraften sei.

Die deutschen Zulieferfirmen, deren Teile nicht oder nur schwer ersetzt werden können, sind die Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF), Robert Bosch und Mahle. ZF ist der größte europäische Hersteller für Getriebe- und Lenksysteme. Bosch liefert Einspritzpumpen und andere Elektronik. Mahle hat ein Monopol für Kolben, die in die meisten hochtourigen europäischen Wagen eingebaut werden und zur Standardausrüstung in allen Grand-Prix-Fahrzeugen gehören.

Diese drei Unternehmen waren mit die ersten Betriebe, die von der IG Metall seit Mai bestreikt werden. Die mittlerweile verbreitete Nutzung der Einspritzsysteme in deutschen und europäischen Autofabriken erkläre, so die "Financial Times", warum Firmen wie Daimler Benz, BMW, Audi, Volvo und Saab so rasch von dem Streik in Mitleidenschaft gezogen

Viele Hersteller versuchten derzeit. mit Mischformen auszukommen oder sich auf die Produktion von Autos ohne Einspritzsysteme zu konzentrieren, um ihre Produktion bis Ende Juni, dem Anfang der Sommerpause, aufrechterhalten zu können. Wenn sich auch danach noch keine Lösung des Streiks abzeichne, drohe ein "Schneeballeffekt" - befürchtet die Finanical Times".

Beim Automobilkonzern BMW sind seit Dienstag wegen des andauernden Arbeitskampfes in der Metallindustrie rund 40 000 der insgesamt 43 500 Beschäftigten ohne Arbeit. Bislang waren nach Angaben des Unternehmens nur etwa 22 000 Arbeitnehmer betroffen gewesen. Neu hinzugekommen sind nun vorwiegend Angestellte. Die noch beschäftigten rund 3500 Mitarbeiter arbeiten zum größten Teil in den Niederlassungen und halten einen Notdienst in den Werken aufrecht.

Nach Angaben des Werks haben die Angestellten zunächst für eine Woche Urlaub genommen. Am Ende dieser Woche würden dann alle 40 000 Betroffenen bereits eine Woche ihres Werkurlaubs vorgezogen haben.

Innenstadt von Hannover

## INVESTIEREN IN DER SCHWEIZ IMMOBILIEN UND VERSICHERUNG

 Anlage ersten Ranges: Für Ausländer bewilligter Verkauf eines Mietshauses mit 21 Wohnungen und Studios zum Preise von sfr 2 600 000,-.

- Anlage-Interessenten: Sichem Sie sich gegen die wieder zunehmende Inflation ab. Auf eine Lebensyersicherung können Sie 90% aufnehmen zu einem Zinssatz von 6%.

- Verlangen Sie unsere Unterlagen, Auch große Auswahl an Chalets, Wohnungen und anderen Lie-

PROGESTION SA - R. Pierre-Aeby 187 CH-1700 FRIBOURG/SCHWEIZ Tel. 00 41 37 / 22 78 62 - Telex 36 458 mul ch

> Mietangebote im Schwarzwald Wohnen, wo andere Urlaub machen In verschiedenen Städten des mittleren Schwarzwaldes stehen in Kürze mehrere attraktive Wohnungen zur Vermietung an:

Im "Luftkurort" Zell am Harmersbach (Nähe Offenburg) 1- bis 41/2-Zimmer-Wohnungen. Erstbezug: 1. August 1984 oder nach Vereinba-

 Lahr/Schwarzwald 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen und Reihenhäuser inmitten parkähnlicher Anlagen, wenige Gehminuten vom Zentrum. Erstbezug: 1. Juli 1984 oder

 Universitätsstadt Freiburg/Breisgau und nähere Umgebung. Welcher Altersklasse Sie auch angehören, unsere Wohnanlagen mit ihren bis 5-Zimmer-Wohnungen treffen sicherlich auch Ihren Individuellen Geschmack.

Fordern Sie noch <u>heute</u> unser ausführliches Exposé an oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

nach Vereinbarung.

Immobilien-u.Beteiligungs-GmbH Ein Tochterunternehmen der WOHNBAU SCHMARZWALD AG Grabenstr. 10 · 7615 Zell a. H. · Tel. 07835/8034

Holland Zu verkaufen kompl. einger. Fe-rienbungalow für 4-5 Personen, Küstennähe (Nieuw Vossemeer), sehr preisgünstig zu haben. Tel. 00 31-18 07 / 1 48 79.

SCHWEIZ Nähe Montreux u. Top-Skigeble-ten verk. wir: Villen Chalets, -Appts. ab sfr 138 650. H. SEBOLD-SA

Tour-Grise 6, CH-1007 Lausan Tel. 60 41 21 / 25 26 11

18 Min. v. Lugano, auf ital. Territorium, wunderschön, geräumig neu, fantast. Seeauss. zu verk

292 000,- DM od. Teiltausch Angeb. u. 24-A 304 650, Publicitas 6901 Lugano

3-Zimmer-ETW 88 m², in Achern/Baden, für nur 199 800,- DM zu verkaufen. Tel. 0 78 05 / 30 38



z. B. Hamburg 20, Bj. 71, ab 48 m², Gesamtaufwand DM 2400,-/m², DM 115 000,-. Miete netto kalt DM 10,-/m² mtl., Darlehen 6% Zinsen, 91% Ausz., 5 J. fest (kann vermittelt werden). Hohe Steuervortelle! Werbungskostenpaket! Di-rekt vom Eigentümer – keine Courtage. Fordern Sie ausführliche Unterlagen.

DOMIZIL Immobilien GmbH

Ballindamm 38, 2000 Hamburg 1 Telefon 0 40 / 32 20 77, Telex 2 165 432

Ob 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche,

"A Dollar bleibt a Dollar!"

Deshalb: Investieren Sie in Dollar-Grundbe in den rendite-starken Weinfarmen von Lama-County! Mit Schweizer Winzern als aktiven Partnera. Unser nächster Besichtigungsflug:

29. Juni 1984 Rufen Sie uns an: 089/36 60 01

Costa Brava der echte Geheimtip Calclia de Palafrugell Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, 2 und 3 L. Kü., Bad, Schwimmbad, in Aut. Bad. Schwimmed, mit Meerblick. Treuhandabwick-hung durch spenische Bank. Wohnungen ab 59 500 DM. Häuser ab 135 000 DM inki.

**MSV GmbH** Postf. 44 44. 7024 Filderstadt Tel 07 11 / 77 74 11

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Baron von Saas Trenkand GmbH. Ungeresstz. 157,8 Whichen 40 300% Stevervort. '84 Simmendorf, Hot.-App., Strandal-lee / 80%, verkauft: D. Hochtief A.G. / Ban begonner Bar 7506 / K.P. 45 000 / W.R. 22 500 Westf. Treuhand GbE Tel.: 0 23 30 / 7 30 37 autom. Kursinfo. 0 23 36 / 7 41 47

> München-Unterfendling - poch Kernzone -

3-4-Zi.-Whg., ab 81 m², Erstbezug Jul/Aug.; direkt bei U-Bhî; ru-hig, überdurchschnittl. Ausst., 2 WC. Loggia; Miete ab DM 1101,-zzgl. NK; Stellpl.; 3 Nettomt. Kaution; Nettomt. 2 J. fest. Di-rekt über Ravern tägt. ab 20 Ubrekt über Bayern: tägl. ab 20 Uhr. Tel: 0 89 / 272 12 65, Ackermann, Neureuther Str. 29, 3 München 40.

#### .agerhallen (total 8000 m²)

Holzleimbinder mit Trapezbi verkleidung, Binderabstand 7 m. pannweite 25 m, mit Lüftungsvo Spannweite 25 in, Ant. Congregator-richtungen, Türen und Tore. Das demontierte Material ist wegen Platzbedarfs äußerst günstig ab Loger Rüscheid (bel Koblenz) abzugeben. ünstig ab Koblenz)

Weitere Auskünfte durch:

Dierdorfer Straße 18

Tel. 0 26 39 / 10 86

min Deutschland GmbH + Do

direkt an U-Bhf. noch Läden (ne-ben Bank) i. EG u. Büro-/Praxis-räume im 1. OG ab Juli/Aug. in Neubau. Läden DM 34,-/m<sup>1</sup>. + MwSt.; Buros DM 20,-/m² + MwSt Direkt fiber Bavern: 9 89 / 2 72 12 65, Ackermann Neureuther Str. 20, 8 München 40

München-Unterfendling

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

#### Verkauf oder Vermietung von Schulgebäuden Die Stadt Borgentreich, Kreis Höxter (NW), beabsichtigt den Verkauf oder die langfristige Vermietung der ehemaligen Volksschulen mit freistehenden Wohnhäusern in den Stadtteilen Manrode und

Natingen. Schule Maurode, Banishr 1964 Grundfläche 840 m². Wohnfläche des Wohnhauses 220 m². Grund-stücksgröße 7700 m² (das Wohnhaus ist z. Z. vermietet).

Schule Natingen, Banjahr 1959 Grundfläche 562 m². Wohnfläche des Wohnhauses 214 m². Grund-stücksgröße 2225 m².

Es sind vielseitige, u. U. gewerbliche Verwendungsmöglichkeiten gegeben. Aufgrund der landschaftlichen Lage sind die Objekte auch vorzüglich für Erholungszwecke nutzbar. Interessenten wenden sich bitte an den Stadtdirektor, Postfach 4 3531 Borgentreich, Telefon: 0 56 43 / 8 92 24 oder 8 92 25

500—2000 m² Super-YK-Fläche frei Großstadt Niedersachsen Fliesenmarkt Getränkemarkt

Goldgrube für Spezialmärkte mit aggressiver Preisstruktur, ideal für Wand- und Bodenfflesen-Vollprogramm (kein Baumarkt) und Getränke-Abholmarkt mit Vollprogramm, Höchste Kundenfrequenz mit töglich ca. 25 000 spezifischen Bauund Fliesenmarkt-Kunden, Verbrauchenmarkt und Aldit gegenüber; dadurch zusätzlich töglich 30 000 Kunden für Lebensmittel und Getränke.

Vermietung durch Eigentümer. Zuschriften unter P 7063 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Düsseldorf/Seestern In 18 Geschossen werden

courtagefrei vermietet: bis 3½-Zi-Wohnungen sowie Büroflächen von 200 bis 2000 m² z. T. klimatisiert.

Anfragen an Baubetreuung Essen KG (GmbH & Co.) Düsselderf: <del>0</del>2 11 - 59 48 80

Spitzenlage DORTMUND 

Hamburg:

0 40 - 33 68 48

in absolut verkehrsgünstiger Spitzenlage von Dortmund, direkt am Erholungsgebiet Westfalenpark, vermieten wir auf der "Stadtkrone" in unserem noch in Bau befindlichen 4geschossigen Erweite-rungsbau "Am Kaiserhain 19" zum Jahresende noch bis zu

#### 2100 m<sup>2</sup> Büroräume

Architektur und Ausstattung des Gebäudes erfüllen hohe Erwar-tungen und werden repräsentativen Ansprüchen gerecht,

Die westfällsche Metropole Dortmund, rd. 600,000 Einwohner, Universitätsstadt, ist Wirtschafts- und Handelszentrum Westfalens mit hohem kulturellem Stellenwert.

Wir stehen Ihnen geme zu einem Gespräch sowie zu unverbindlicher Besichtigung zur Verfügung.

Westfälische Hypothekenbank

Florianstraße 1, 4800 Dortmund 1, Postfach 717 und 718 Telefon 02 31 / 10 82-219 della in lites

Aktiengesellschaft . . . .

Repräsentative Geschäftsräume in exponierter Lage, direkt an U-Bahn-Station und Parkhäusern, 420 m² voli klimatisierte Gewerbefläche im II. OG, mit Fernheizung, Iso-Verglasung, Aufzug, Teeküche und Sanitäranlage, von Büro bis Ausstellungsfläche variabel gestaltbar. Mietpreis: Verbandlungssache

Angebote unter V 7354 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Stelle, Chefredskieure: Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm erster der Chefredaktion: Helm Berth mburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klatz ma, (zielly.)

Cheft vom Dienst: Klamp Jörgen Fritzsche, Friedt, W. Beering, Beiffir Einge-Löhke, Jens-Bartin Löddene (WELT-Report), Bomm, Horst Hilleshehm, Hamburg

Jenn-Hertin Läddele (WELT-Report),
Jenn-Hertin Läddele (WELT-Report),
Boum Here Eulischeim Eumburg
Versutwortlich für Seite 1, politische Bechrichlem: Gernot Faciast Deutschindt: Norbert Rech. Bildiger v. Welforwitz,
Internationale Fulfille Hamfred Neuber;
Amstact Jergen Linnhauf, Marts Weidenhiler (stellt», Seite 3: Burkhard Müller, Dr.
Manfred Roweld (stellt», Meimungen: Ennovon Lowwensten (verentw.), Horst SteligBoudaswehr: Ridiger Mondre, Bundengerichte/Europe: Ulrich Lilber; Oxtestrope:
Ur. Cad Gustaf Ströme: ZeitgeschichteWilter Gelffer, Wirzchaft: Gard Brüggedille: Hams Beumstan; Geld und Kreffler
Cham Dartinger; Frankleton: Dr. Peter Ditmar, Reinhauf Berah istellw.; Industriapolitle: Hams Beumstan; Geld und Kreffler
Halter; Wissenschaft und Technike Dr. Dieter Thierback, Sport: Frank Quednar, AusMELT, des Bacher. Halter Stellte, Dr. Dieter Thierback, Sport: Frank Quednar, Ausmell; Welt-Reiner: Heiner-Briefle
Schelte (stellv.); Aussandstellagen: HansHerbert Haltmare; Lesprintefer Henk Chnesonge; Dokumentation: Reinbard Berger;
Gerafte Wenner Schuldt.
Weltere leitende Refulkture: Peter

Weltere lettende Redakteure: Paler Jentach, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lo-thur Schmidt-Miblisch Potogodaktion; Bettion Rathir Cohlectedaktion: Armin Beck

Boungr Korrespondenten-Reduktion: Mag-fred Schell (Letter), Beins Hock (stelle), Günther Beding, Stefan G. Heydeck, kwi Ked, Hans-Stegen Matnice, Dr. Eberherd Mitchke, Pater Philippa, Gisela Reiners

Dentachland-Kanrespondenten Bertin; Bain-Ridiger Karuiz, Kitsin Geitel, Peter Weerter, Dünsekkort Dr. Wiln Heriya, Joschim Gehnolf, Baruit Pony; Pransi-nt: Dr. Dunkwart, Countizate imgliebe Konsupondent für Bilditebau/Architektur), Inga Adham, Joschim Weber; Hamburg-Herthert Schütte, Jun Brech, Kütre Warnskles MA: Bunnover; Borisitäte Christoph Graf Schwerin von Schwanzenfield (Politik); Hennover; Dominik Schwänzenfield (Politik); Hennover; Dominik Schwänzenfield (Politik); Hennover; Dominik Schwänzenfield (Politik); Stinchest: Peter Schwaln, Deutwurd Seitz; Stutiget: Xing-En Kun, Werter Neitzel Chritmerestondent (Inlessof: Joschim

get, Horst-Alexander Stiebet

Austanda-Karrespondenten. WELLESAD:
Anbene E. A. Antonneros, Befreit Peter M.
Ranles; Begetts: Prof. Dr. Chnier Friedfänder; Rriban Cay Get V. Broedenift Albenidt, Bodo Radles; Jerumien: Ephratin
Labre, Heim: Schewe; London: Helmut Von., Christian Ferber, Claus Geissmar, Segirical Helm, Peter Michalsti, Josekhn
Zwichsich; Lou Ampelest Karl-Heinz Kahowski; Modrid: Bolt Géritz Helland: Dr.
Geinfar Depas, Dr. Monika von ZitarwitzLemon; Mozdor Chry. Wermer Thomas, New
York: Alfred von Krustenstiers, Gitta Baner,
Ernet Haubrock: Hans-Harpen, Stillet, Wallgong Will: Paris: Heinz Weinstelbarger, Constation Edition; Josekhn Leftel; Zuido: Dr.
fred die La Trobe, Edwir Karmiei, Waschugton: Dietrich Schulz; Zürich: Vierre
Rothenhidt.

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 25 714

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 016, Anzelgen: Tel. (0 40) 347 43 90, Telez 2 17 001 777 4300 Essen 18, Im Teefbruch 100, Tel. (9 20 54) 10 21. Annelgen: Tel. (9 20 54) 18 15 24, Telex 8 573 104 Fernkoplerer (9 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3006 Hannover 1, Lange Lambe 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anseigen: Tel. (05 11) 6 49 00 00 Telex 22 30 106

4000 Düsseklari, Graf-Adolf-Piatz II, Tel. (52 II) 37 38 43/44, Anneigen: Tel. (02 II) 27 50 61, Telex 8 587 756 6000 Frankfurt (Maio), Westendstraße 8, Tel. (56 11) 71 73 11; Telex 4 12 449 Anseigner Tel. (56 71) 77 90 21 – 13 Telex 4 155 825

7000 Stuttgart, Bolebühlplatz 20s, Tel. (97 11) 22 13 22, Telen 7 23 265 Amselgan: Tel. (97 11) 7 54 50 71

(0 sh) 2 35 13 01, Telex 5 22 512 Auction: Tel. (0 89) 8 59 60 22 / 39 Telex 5 23 436 matsabounement bei Zustellung durch Post oder durch Triger DM II-M ein-siedlich 7 M Mehrwertstouer. Amstand-unement DM II- einschließlich Porto. Freis des Luttpostabounements wird Anfreit mitgeteile. Die Abounements-thren sind im vorsus zuhlts-

Cellrige Annalgangershinter Dr car landsungaber Nr. 62 and Kombinationstarif Dis WELT / WELT am SOMWYAG. Nr. 12 and Engineering that it is gling ab 'l. 1, 1994, and Engineering and Resemble Nr. 48.

LW WELL erscheint mindestens vierme jähelich mit der Verlägsbellage WALT-REPORT.

Herstellung Werner Zoniak American: District Windberg Vertrieb: Gerd Dieter Leifich Verlagsleiter: Dr. Brust-Districk Adler Druck in 4200 Essen 15, Im Tasibruch 100, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

er: "Do chaftlid nden

rmächte

abrüster

Tenner Mer

The same

5 35 set 365

the state of the state of

Si usi debi Astellari

S Deliger Labour

1474 THE

1.1 (2.5)

1.36

್ ಇತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಸಿ

T. 11.15 (20)

...... (812 1.42<u>m</u>

i Atter Beerl

- condition

Part Total State

:: 1.- (\*\*\*\*\*

Grinover

San the

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Aus der Sackgasse

HH - Der steuerpolitische Obmann der Bonner Unionsfraktion, Ludolf von Wartenberg, hat einen Weg aus der Sackgasse aufgezeigt, in die die Diskussion um die "größ-te Steuerreform der Nachkriegszeit" geraten ist. Wenn Bund und Länder sich nicht auf eine Nettoentlastung der Steuerzahler durch Tarifkorrektur von reichlich 15 Milliarden Mark schon im Jahr 1986 einigen können, sollte das mehrheitlich in der Koalition favorisierte Tarifmodell T1 jeweils zur Hälfte 1986 und 1988 in Kraft treten. Zu den beiden Stichtagen erhielten alle Steuerpflichtigen jeweils die halbe Entlastung, und zwar sowohl nach absoluten Zahlen wie nach der Grenzbelastung.

Damit könnte nicht nur der Haupteinwand der Ländermehrheit, der die Reform angesichts ihrer Konsolidierungsbemühungen zu kostspielig erscheint, entkräftet werden. Zugleich würde eine sinnvolle Tarifkorrektur gerettet, wenn auch in einem finanzpolitisch weniger ehrgeizigen Doppelschritt. Da ohnehin geplant ist, die Gesamtreform auf einmal ins Gesetzblatt zu schreiben, ließe sich im Wege einer Mini-Novellierung "1988" durch "1987" ersetzen, also die zweite Stufe mit geringstem parlamentarischen Aufwand (ins Wahljahr) vorziehen, wenn konjunkturpolitischer

Handlungsbedarf bestehen oder sich zeigen sollte, daß die Haushaltsentwicklung bei Bund und Ländern den tieferen Griff in die öffentlichen Taschen ein Jahr früher ermöglicht oder rechtfertigt. Diese Hoffnung sollte man bis 1987 nicht aufgeben

#### Risiko

hdt. - Heinz Nixdorf gilt in unserem Land als ein Erfolgsunternehmer ohne Beispiel. Das Vertrauen in ihn und sein Werk wurde in den letzten Tagen überdeutlich durch die Bereitschaft demonstriert, Aktien seines Unternehmens per Erscheinen zu zeichnen, bevor überhaupt der Einführungskurs an der Börse bekannt war. Die Kapitalanleger in der Bundesrepublik Deutschland sahen dabei offensichtlich kein Risiko. Ein solches war es allerdings, als vor gut drei Jahrzehnten die Rheinisch-Westfälischen Elektizitätswerke die ersten Gehversuche des damals noch jungen Physikstudenten mit 30 000 Mark vorfinanzierten und seinen Start damit erst ermöglichten. Ob sein Erfolg unter gleichen Bedingungen heute noch wiederholbar sei, wurde Heinz Nixdorf in diesen Tagen gefragt. Die Antwort des Unternehmers war überdeutlich: "Ja. aber nicht hier, sondern in den Vereinigten Staaten." Seine Zweifel an der Risikobereitschaft potentieller Kapitalgeber sollten mehr als nur Denkanstöße geben.

## Gefahr in Südostasien?

Die Zeichen, die Lateinamerika und die internationale Finanzwelt vor der wachsenden Verschuldungskrise hätten warnen können, wurden von Gläubigern und Schuldnern übersehen. Konsequenz der Kurzsichtigkeit ist ein Schuldenberg von rund 350 Milliarden Dollar. In Konferenzen bemühen sich nun Banken, Regierungen und supranationale Institutionen um langfristige Um-

schwemmung mit Petro Dollar über

Andererseits machten die Latein-amerikaner die günstige Konstellation und die hohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre zur Grundlage ihrer Ausgabenpolitik. Entwicklungsstrategien und tempo erforderten viel Kapital, das die internationalen privaten Banken - Nachfrager suchend - gern zur Verfügung

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG / Wende durch neue Gebührenordnung?

## Marktposition wurde gut behauptet Kostenanstieg mehr als halbiert

Obwohl die Entwicklung der Gesundheitskosten 1983 wesentlich günstiger verlaufen ist als in den Jahren zuvor, sind sich die privaten Krankenversicherer in der Bundesrepublik nicht sicher, ob das Jahresergebnis auf eine längerfristige Trendwende in der Kostenentwicklung hindeutet. Dies wird sich nach dem Rechenschaftsbericht des Verbands der privaten Bies wird sich nach dem Rechenschaltsbetragen, ob sich die seit Krankenversicherer "ganz wesentlich davon abhängen, ob sich die seit Januar 1983 angewandte neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) auch über das Einführungsjahr hinaus stabilisierend auswirkt".

Als zusätzliche, die Kostenentwicklung mitbestimmende Faktoren,nennen der PKV-Vorsitzende Heinz Bach und Verbandsdirektor Christoph Uleer die möglichen ge-setzlichen Rahmenbedingungen für die anderen Leistungsbereiche, insbesondere den Krankenhaussektor. Hier sei im Augenblick alles im Fluß, da noch nicht abgesehen werden könne, wie sich die von der Bundesregierung jüngst beschlossene Verordnung zum Abbau der Doppelzahlungen der Privatpatienten im Krankenhaus auswirkt. Dem Privatpatienten, der seinen Arzt im Krankenhaus direkt bezahlt, wird danach künftig zum Ausgleich der Pflegesatz bundeseinheitlich um sieben Prozent gekürzt. Der Arzt muß aber 50 Prozent mehr, nämlich 10,5 Prozent, zu-

gungsten des Pflegesatzes abführen. Die PKV kritisiert hier bei aller grundsätzlichen Zustimmung zu dieser Verordnung, daß diese Regelung auf eine Subventionierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hinausläuft. Die PKV fordert deshalb, die Kostenerstattung der

lich entstehenden Kosten, nämlich sieben Prozent, zu begrenzen.

Als wichtig wird in dem Zusammenhang die Neuordnung der Krankenhausfinanzierung angesehen. Die PKV werde im Interesse ihrer Versi--cherten darauf drängen, als gleichberechtigter Partner sowohl an der Bedarfsplanung als auch an den Pflegesatzverhandlungen beteiligt zu sein.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich 1983 der Kostenanstieg im Gesundheitswesen von 6.4 auf rund drei Prozent mehr als halbiert. Die Kostendämpfung ist in allen Leistungsarten eingetreten, am deutlichsten jedoch bei den Arztkosten, die freilich auch zuvor den stärksten Zuwachs zu verzeichnen hatten. Nach einer Auswertung von repräsentativ ausgewählten Arztrechnungen berechneten die meisten Ärzte den sogenannten Schwellenwert (nach der neuen GOA) (das 2,3fache des einfachen Kassensatzes für persönliche und das 1,8fache für technische Leistungen), nämlich rund 79 bzw. 85 Prozent der niedergelassenen Ärzte, bzw. 70 und 77 Prozent der Chefärzte. Von den niedergelassenen Ärzte blieben bei persönlichen Leistungen 16,6 Prozent unter und 4,5 Prozent über dem Schwellenwert mit obligatorischen Begründungen für das Überschreiten des Schwellenwertes. Bei den technischen Leistungen waren 4,3 Prozent unter und 10,4 Prozent über dem Schwellenwert geblieben.

Auch der Anstieg der Kranken-haus-Pflegesätze hat sich beruhigt, liegt aber noch immer über der Preissteigerungsrate. Die Erhöhung ist außerdem auf Wahlleistungszuschläge sowie auf die Leistungsausweitung infolge Zunahme der Versicherungsbestände zurückzuführen.

Insgesamt wuchsen die Gesamtaufwendungen der Versicherer für Versicherungsfälle, Beitragsrückerstattung und Zuführung zur Alterungsrückstellung um 7,7 (11,4) Prozent auf 12,2 Mrd. DM. Dem stand ein Zuwachs des Beitragsaufkommens aus kostenbedingten Prämienerhöhungen der Vorjahre, Ausweitung des Versicherungsbestands und Verbesserung des Versicherungsschutzes von 6 (9,6) Prozent auf 12,6 Mrd. DM gegenüber. Das bedeutet, daß 1983 von 100 DM Beitragsaufkommen über 96 (94,30) DM an die Versicherten zurückgeflossen sind.

Privat-, voll- oder zusatzversichert waren Ende 1983 über 9,25 Millionen Bürger, vollversichert allein 5,08 (5,02) Millionen Personen. Das waren durch Befreiungsversicherungen und Übertritte aus der GKV rund 56 000 (76 000) mehr als Ende 1982.

meinte der Bundesbankler, wenn

sich die Staaten nicht zu gemeinsa-

men Kontrollmechanismen bereit-

fänden, sei zu befürchten, daß "jedes

Lehrgeld, das jetzt bezahlt wird, um-

Schlesinger warnte vor der Gefahr,

daß wieder eine internationale Kre-

ditausweitung größten Umfangs be-trieben wird, bei der die meisten Ri-

siken auf Schuldner abgeladen wer-

den, die zu schwach seien, Liquidi-

täts-, Zinsänderungs- und Wechselri-

siken zu tragen. Nur das Solvenzrisi-ko bleibe beim Kreditgeber. Mögliche

Versuche, dieses Risiko letzten Endes

auf die inländischen Bankkunden

oder zumindest indirekt auf den Steu-

erzahler abzuwälzen, gehörten nicht

zur "Geschäftsgrundlage" und wider-

sprächen Bekundungen marktwirt-

schaftlicher Prinzipientreue.

sonst gewesen ist".

UMWELTFREUNDLICHE AUTOS

## **Bonner Minister suchen** eine Steuer-Begünstigung

Heute suchen die Minister Dollinger, Stoltenberg, Zimmermann und in Vertretung für Graf Lambsdorff -Staatssekretär Schlecht nach einer Lösung für die steuerliche Begünstigung umweltfreundlicher Autos. Das Kabinett will am 3. Juli eine Entscheidung treffen, die nach den Vorstellungen des Finanzministers in jedem Fall aufkommensneutral sein soll. Der Bundesregierung ist auch aus konjunkturpolitischen Überlegungen an einer raschen Entscheidung mit Blick auf 1986 gelegen, da die seit Monaten herrschende Unsicherheit bereits zu Attentismus bei Käufern und Herstellern geführt hat.

Zimmermanns Pläne, dem Käufer umweltfreundlicher Autos durch Erstattung von 1000 oder gar 1500 Mark einen plakativen Anreiz zu geben, sto-Ben bei den übrigen Ressorts auf massivsten Widerstand. An dieser Frage sind auch die vorangegangenen Gespräche auf Abteilungsleiter- und Staatssekretärsebene gescheitert. Für die Ablehnung war nicht nur der zu erwartende Milliarden-Aufwand ausschlaggebend, sondern auch die "ungeheure Präjudizwirkung", wenn für die Anschaffung eines Konsumguts eine Subvention gezahlt wird.

Da alle Anreize auch EG- und Gatt-konform sein müssen, hätte dies bedeutet, daß zum Beispiel auch für den Kauf japanischer Autos eine Prämie aus der Staatskasse gezahlt worden wäre.

Unumstritten ist die geplante Be-

freiung von der Kfz-Steuer für fünf oder sieben Jahre sowie eine "Spreizung" der Mineralölsteuer. Da die Produktionskosten für bleifreies Benzin etwa drei Pfennig je Liter höher liegen als für verbleites, soll auch die Steuerdifferenz drei Pfennig betragen, um von dieser Seite die Voraussetzung für Preisgleichheit zu schaffen (allerdings könnte die Marktentwicklung auch zu anderen Preisverläusen führen). Schließlich wird erwogen, ob man dem Schweizer Beispiel folgen und ab 1986 in der Bundesrepublik den Verkauf bleihaltigen Normalbenzins verbieten soll. Dies bedarf noch der Erörterung mit der Industrie und der EG.

Da einschlägiges EG-Recht auch für die Bundesrepublik verbindlich ist, kann Bonn ab 1986 nicht die Herstellung allein umweltfreundlicher Autos vorschreiben. So wie ausländische. zum Beispiel französische und italienische Hersteller den deutschen Markt weiter mit herkömmlichen Modellen beliefern dürfen, gilt das auch für deutsche Produzenten. Nur auf freiwilliger Basis ist in den nächsten Jahren eine Umstellung möglich. Andererseits darf der staatliche Steuervorteil lediglich die Mehrkosten in der Anschaffung und Unterhaltung in etwa ausgleichen, da sonst Hersteller konventioneller Fahrzeuge gegen die Einführung nicht-tarifärer Handelshemmnisse in der Bundesrepublik Sturm laufen würden und beim Europäischen Gerichtshof mit Klagen sicherlich Erfolg hätten.

# Von KAREN SÖHLER

schuldungen.

Während Gläubiger und Schuldner nach einem Weg aus den Liquiditätsschwierigkeiten suchen, fragen sich Finanzexperten, ob eine vergleichbare Krise in einer anderen Region auftreten könnte. Der Blick fällt auf das mit über 120 Milliarden Dollar im Ausland verschuldete Südostasien Vor allem aufgrund der überdurchschnittlichen Wachstumsraten in den letzten zehn Jahren veranlaßt dieser Raum Unternehmen zu Investitionen und Banken zu größeren Kreditverben. Doch ob sich aus diesem Umstand ableiten läßt, daß Südostasien ---Philippinen, Indonesien, Singapur, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan und Korea - eine Verschuldungskrise droht, läßt sich nur beurteilen anhand der Faktoren, die die lateinamerikanische Krise ausgelöst "

Verantwortlich für die heutigen finanziellen Probleme des Subkontinents ist eine Kombination aus außeren wirtschaftlichen Einflüssen und der lateinamerikanischen Mentalität. Einerseits verfügten die internationalen Banken aufgrund der Übereine ungewöhnliche Liquidität und vergaben entsprechend großzügig Kredite. Der Dollarkurs rutschte bis Ende der siebziger Jahre unter die Zwei-Mark-Grenze, die Kapitalmarkt-Zinsen bewegten sich auf niedrigem Niveau. Der Erdölimport verbrauchte im Vergleich zu heute wenig Devisen, während verhältnismäßig hohe Rohstoffpreise gute Devisenein-

nahmen sicherstellten.

Könnte ein Zusammentreffen dieser Umstände sich in Südostasien wiederholen? Im Hinblick auf die äu-Beren Umstände muß die Frage sicherlich bejaht werden. Daß die Situation heute die Ausgangslage der siebziger Jahre spiegelverkehrt darstellt, abgesehen von der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung, spielt keine Rolle. Erstens müssen Rechnungen auf der heutigen Grundlage längst nicht realistischer sein. Zweitens wäre durchaus denkbar, daß die Banken in mehreren Jahren über eine mit den siebziger Jahren vergleichbare Liquidität verfügen. Und dann würden sie die Länderrisiken möglicherweise erneut zu wohlwollend

nders ist es mit den internen Ur-A sachen der lateinamerikanischen Verschuldungskrise. Sie scheinen mit dem Subkontinent verwurzelt zu sein. Ein wesentlicher Unterschied resultiert daraus, daß die südostasiatischen Staaten kleiner und über schaubarer sind. Daher ist die Gefahr geringer, daß sie ihre Ressourcen überbewerten. Natürlich zählen Kautschuk, Zinn, Holz, Kupfer, Palmenől, Kopra und Kokusnuß in dieser Region zu den bedeutenden Devisenquellen. Zusätzlich jedoch bemühen sich die Länder seit Jahren um exportorientierte Industrien. Auslandsinvestitionen werden unter diesem Gesichtspunkt gesucht und überprüft

Das Verhältnis der Exporte zum Bruttoinlandsprodukt beweist die Strategie: Während die Ausfuhren in Südostasien mindestens 30 Prozent der nationalen Wertschöpfung ausmachen, in Singapur sogar über 200 Prozent, liegt diese Quote bei den Lateinamerikanern unter 20 Prozent - in Argentinien und Brasilien unter zehn.

Darüber hinaus bürge, meint ein Sprecher der European Asian Bank, Hamburg, die fernöstliche Mentalität für mehr Sicherheit. Die Länder seien stark in ihren Traditionen verhaftet und ahmten daher nicht westliches Konsumverhalten - wie die Latein-:amerikaner - nach. Entwicklungsstrategien seien langfristig angelegt.

Solche Gesichtspunkte sprechen gewiß für eine kontinuierliche Entwicklung. Dennoch ist die vorsichtigere, abwägendere Strategie der südostasiatischen Staaten keine Garantie dafür, daß sich die Banken ebenso

## **AUF EIN WORT**

Chefarzte auf die maximal tatsäch-



99 MBB ist Unternehmen der Spitzentechnologie. Technologie ist für uns allerdings nicht die einzige Unternehmensaufgabe, Aufgabe des Unternehmens ist es auch, eine hinreichende Rendite zu erwirtschaften.

Hanns Arnt Vogels, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messer-schmitt-Bölkow-Blohm GmbH, Otto-brunn FOTO: FRANK MÄCHLER/DPA

#### **IWF-Auflagen** zurückgewiesen

Argentinien hat nach einer Meldung der Tageszeitung "Clarin" in einer Absichtserklärung an den Internationalen Währungsfonds (IWF) die Rückzahlung seiner Auslandsschuld von einer Lockerung der Einfuhrbeschränkungen der Industriestaaten abhängig gemacht und wesentliche Auflagen des IWF zurückgewiesen. Die Abgabe der Absichtserklärung über die verfolgten wirtschaftspolitischen Ziele ist eine Vorbedingung für Verhandlungen über die Umschuldung der argentinischen Auslandsschulden von 43,6 Milliarden Dollar.

Die Zeitung berichtete, eine Gruppe von Unterhändlern des IWF habe sowohl den politischen Inhalt der Erklärung als auch die verkundeten ökonomischen Ziele abgelehnt.

#### EUROMARKT

### Schlesinger: Kontrolle soll neue Expansion bremsen Kreditangeboten bedrängt werden,

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Für eine geldpolitische Kontrolle des Euromarktes sprach sich Bundesbankvizepräsident Helmut Schlesinger aus. Vor dem Centre International d'Etudes Monétaires et Bancaires in Zürich sagte Schlesinger gestern, man sollte die monetäre Expansion am Euromarkt nicht sich selbst überlassen, weil der Wettbewerb der Banken zu einer Überexpansion tendiere.

Ihn würde es nicht weiter überraschen, wenn sich die Banken bei ersten Anzeichen einer Besserung der Lage hochverschuldeter Länder wenn auch vielleicht nicht in Lateinamerika - wieder die Türklinke in die Hand drückten. Unter Hinweis auf Klagen internationaler Banken über einen "Anlagenotstand" und auf Berichte, daß einigermaßen solvente oder wieder solvent gewordene Entwicklungs- und Schwellenländer mit

**MUSIK-BRANCHE** 

## Ariola und RCA Records streben eine Fusion an

Die Bertelsmann-Tochter Ariola und die zum US-Mediengiganten RCA gehörende RCA Records streben eine Fusion an. Ziel des Zusammenschlusses ist es nach Angaben beider Unternehmen, das weltweite Tonträger-, Musikverlags- und Musikvideogeschäft gemeinsam zu betreiben. Monti Lüftner, im Bertelsmann-Vorstand zuständig für den Musikbereich, geht davon aus, daß die "Real-Fusion" bis Ende dieses Jahres vollzogen wird. Derzeit existierten lediglich Absichtserklärungen. Die endgültige Zustimmung der Vorstands- und Aufsichtsgremien stehe ebenso noch aus wie die kartellrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Bertelsmann verspricht sich von dem Zusammengehen mit RCA eine stabilere wirtschaftliche Basis für das Musikgeschäft. Die Weiterentwicklung hin zum Audiovisuellen erfordere eine zunehmende Internationalisierung, um weiterhin wettbewerbsfähig operieren zu können. Einzelheiten der angestrebten Fusion wollte Lüftner noch nicht mitteilen. Es bestehe aber Einverständnis darüber, daß die bisherigen Firmenstrukturen und Entscheidungsbefugnisse im kreativen Bereich beibehalten werden. Gemeinsam genutzt werden sollen dagegen die Servicebereiche, also Herstellung, Auslieferung und Administration.

Das fusionierte Unternehmen würde einen Umsatz von rund 1,4 Milliar den Mark repräsentieren. Davon entfiele auf Ariola etwa 400 Millionen Mark, RCA und Bertelsmann betreiben in den USA bereits gemeinsam die Schallplattenfirma Arista. Sie soll in die Neukonstruktion mit einbezogen werden.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Kartellamt untersagt Berliner Glasfaser-Projekt Berlin (dpa/VWD) - Das Bundes-

kartellamt hat den fünf führenden deutschen Kabelherstellern eine geplante Zusammenarbeit in der Glasfaser-Produktion in Berlin untersagt. Für die Untersagung des Gemeinschaftsprojekts der Firmen AEG, Philips, Siemens, Kabelmetall und SEL, in Berlin gemeinsam die Produktion von Glasfasern aufzunehmen, nennt das Bundeskartellamt im wesentlichen vier Gründe. Die Zusammenarbeit der fünf Unternehmen im Glasfaser-Sektor bedeute eine Verstärkung der marktbeherr-schenden Stellung des bestehenden Kabel-Oligopols, das bei herkömmlichen Kabeln schon über einen Marktanteil von 90 Prozent verfüge. Zum zweiten sei in der Zusammenarbeit meldekabel-Kartells mit anderen Mitteln zu sehen. Außerdem stelle die Zusammenarbeit der fünf Großen eine Barriere für andere potentielle Wettbewerber dar; der Technologie-Wettbewerb werde bei der Glasfaser-Herstellung durch die Zusammenarbeit der Fünf behindert.

#### Einspruch einlegen

Bonn (HH) - Steuerzahler, die in den nächsten Tagen und Wochen ihren Einkommensteuerbescheid für 1983 erhalten, sollten gegen die darin festgesetzte Investitionshilfeabgabe Einspruch einlegen, rät der Bund der Steuerzahler. Wer dies unterlasse, habe keinen Anspruch auf vorzeitige Rückerstattung, wenn das Bundes-verfassungsgericht die Abgabe als verfassungswidrig verwerfen sollte. Er müsse dann "mindestens bis 1990" auf die Rückzahlung der Abgabe warten. Die Finanzämter seien angewiesen, die auf die Verfassungswidrigkeit der Abgabe gestützten Einsprüche bis zum Spruch der Karlsruher Richter zurückzustellen, hat der Bund der Steuerzahler erfahren.

**US-Wachstum vier Prozent** 

New York (VWD) - Mindestens vier Prozent wird nach Meinung der Wirtschaftsforscher des Conference Board 1984 das reale Wachstum in den USA betragen. Einige hielten sogar eine reale Steigerung des Brutto-



kraft unter den Comecon-Staaten ist die Sowietunion mit einem Bruttosozialprodukt, das dreimal so groß ist wie das aller übrigen dem zweiten Rang nach der Sowjetunion (1620 Mrd. Dollar) folgt die "DDR" mit 166 Mrd. Mrd. Dollar.

QUELLE: GLOBUS

inlandprodukts von mehr als fünf Prozent für möglich. Unsicherheit bestehe jedoch über die Wachstumsmöglichkeiten 1985 und den folgenden Jahren. Mit großer Besorgnis werde nach wie vor die Zinsentwicklung beobachtet. Ein weiterer Anstieg könne das Wachstum gefährden.

#### Nixdorf bei 490 Mark

Düsselderf (Py.) - Nach einem Umsatz von 52 000 Stück, für die Aufträge aus dem In- und Ausland kamen, wurde der erste amtliche Kurs der gestern eingeführten Nixdorf-Aktie auf 490 DM je 50-DM-Aktie festgesetzt. Wie die Rheinisch-Westfälische Börse zu Düsseldorf als "Heimatbörse" der neuen Aktie mitteilte, sind 180 Mill. DM Vorzugsaktien der Nixdorf-Computer AG, Paderborn, zum Handel und amtlicher Notierung zugelassen worden. Davon waren dem privaten Publikum in den letzten Tagen rund 72 Mill. DM zum Preis von 380 DM je Aktie zum Kauf angeboten und deutlich überzeichnet worden. Die Aktien sind für 1984 voll dividendenberechtigt. Für 1982 waren 8 DM je 50-DM-Aktie ausgeschüttet worden. für 1983 sind es 9 DM.

**99** Ist Ihre Zukunfts-Vorsorge ausreichend? Mit dem DEKA-/DESPA-**Auszahl-Plan sichern Sie** sich zusätzlich ab. Für alle Fälle.



Können Sie Ihren heutigen Lebensstandard auch später noch aufrecht erhalten? Oder werden Sie sich einschränken müssen?

Beugen Sie dem vor. Fangen Sie rechtzeitig mit der notwendigen Vorsorge an. Mit einem DEKA-/DESPA-Auszahl-Plan der Sparkassenfonds, aus dem Sie später ein "Zweites Einkommen" beziehen. Denn wenn Sie einmal genügend Zeit haben, sich etwas zu leisten, dann sollten Sie dafür auch genügend Geld haben.

Sprechen Sie den Geldberater bei der Sparkasse auf den "Leitfaden für die Zukunftsvorsorge" von DEKA/DESPA an. Und auf den "Vorsorge-Rechner", der Ihnen auf einen Blick sagt, wie hoch Ihr "Zweites Einkommen" sein kann.



FIRST CHICAGO

#### An Continental kein Interesse

dpa/VWD, Chicago

Die First Chicago Corp. hat sich als möglicher Interessent für die in schweren Finanzschwierigkeiten befindliche und ebenfalls in Chicago ansāssige Continental Illinois Corp. zurückgezogen. In New Yorker Börsenkreisen wird in diesem Zusammenhang auf den starken Kursverlust für

## **Abonnieren Sie Erfolg**

Früher mehr zu wissen als andere -das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELTinformiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, weltweit. Beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann haben Sie täglich einen Informationsvorsprung.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Absantenten Sie haben das Recht. Ihre Absantements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genigt) schriftlich zu widerrofen bei: DIE WELT. Venrich, Postlach 305830, 2000 Hamburg 3n.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

#### **Bestellschein**

Bitte befem Sie mir rum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres dir. W.E.LT. Der monalliche Berugspreis beträgt DM 25.00 (Ausland 35.00, Lulipostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zusiellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Straße Nr.: \_\_ Berut: \_ Telefon: Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalt von 7 Tagen (Absende-Datum genug) 52 schriftlich zu wickernet ber: DIE WELT. Vertrett, Postach WS 31, 2000 Hamburg 55

die Aktien der First Chicago verwiesen. Die Papiere waren seit der Übernahme-Ankündigung des großen Rivalen stark gefallen. In Bankenkreisen wird spekuliert, daß die First Chicago wieder Interesse zeigen könnte, falls die staatliche Bankenversicherung FDIC verspricht, dem Käufer der Continental finanzielle Zugeständnisse zu machen. Der bisher einzige andere potentielle Käufer ist die New Yorker Chemical Bank.

SCHWEDEN / Stahlindustrie profitierte von Kronen-Abwertung im Herbst 1982 und Produktivitätsverbesserungen | ITALIEN / Staatskonzern Eni gibt Saipem-Aktien ab

# Hersteller erzielten beste Rendite seit neun Jahren Börsenzulassung in Mailand

R. GATERMANN, Stockholm Während die Stahlbranche in den meisten westlichen Industrieländern weiterhin tief in der Krise steckt, verbuchte die schwedische Stahlindustrie 1983 als das "aus wirtschaftlicher Sicht beste aller neun Krisenjahre". Die Ursachen für diese international keineswegs normale Entwicklung sind die drastische Abwertung der Schweden-Krone im Herbst 1982 um 16 Prozent und die spürbare Produktivitätssteigerung der Unternehmen aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen.

Die Krise ist allerdings auch für die Schweden noch nicht überwunden, die Stahlhersteller leiden weiterhin unter einer völlig unzureichenden Rentablität, die sich so lange nicht wesentlich verbessern werde, wie das derzeitige Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiter bestehe, heißt es im Jahresbericht des Jernkontoret, dem Zusammenschluß der schwedischen Eisen- und Stahlproduzenten.

In den 70er Jahren gehörten die schwedischen Eisen- und Stahlhütten neben Werften und Gruben zu den größten Subventionsempfängern des Staates. Insgesamt waren es von

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Innerhalb von nur zwei Jahrzehn-

ten hat sich die Landwirtschaft in den

meisten westlichen Industriestaaten

"radikal" verändert. Nach Angaben

der OECD wurden immer mehr ar-

beitsintensive Kleinbetriebe von ka-

pitalintensiven großen Produktions-

einheiten verdrängt. Gleichzeitig er-

folgte eine fortschreitende Industria-

lisierung der Agrarproduktion. Aus

der Landwirtschaft wurde die agroali-

Eine wichtige Folge dieser Revolu-

tion ist nach Angaben der OECD die

zunehmende Importabhängigkeit

dieses Sektors von Investitionsgü-

tern, Grundstoffen (Mineralölproduk-

te, Düngemittel) und Halbfabrikaten

(Lebensmittelindustrie). Gleichzeitig

zwingt der Agrarexport zu neuen Me-

thoden. Für die Erschließung der

Auslandsmärkte ist ein fast indu-

Dies um so mehr, als die meisten

OECD-Länder inzwischen mehr Le-

strielles Marketing erforderlich.

mentäre Wirtschaft.

OECD-STUDIE / Industrialisierung der Landwirtschaft

nen).

Wachsende Überschüsse

1975 bis zum Haushaltsjahr 1981/82 ungefähr 1,45 Mrd.DM oder 17,8 Prozent der Lohngruppe. Dieser Betrag kam jedoch fast ausschließlich den Massenstahlherstellern zugute, während im Spezialstahlsektor die Lage nicht ganz so kritisch war. Inzwischen ist die Sanierung in dem einen Bereich abgeschlossen und in dem anderen (Edelstahl) eingeleitet. Produktionsstätten wurden zusammengelegt und durch Neuinvestitionen. Qualitätssteigerungen und Produktivitätsverbesserungen erzielt.

1982 trat die Wende ein, es wurde die beste Rendite seit 1974 erwirtschaftet, 1983 - die endgültigen Ziffern liegen noch nicht vor - dürfte eine weitere Verbesserung bringen. Aber, so betont das Jernkontoret, der Aufschwung begann auf einem niedrigen Niveau. Im Durchschnitt von 1973/74 bis 1982 lag die Rendite auf das totale Kapital bezogen bei minus 0,5 Prozent jährlich, während 13 bis 15 Prozent innerhalb eines Konjunkturzyklus als die unterste akzeptable Grenze angesehen werden. Selbst im letzten richtigen Hochkoniunkturjahr" 1974, als die Regierung glaubte, mit einer Gewinnabschöpfung eingreifen zu müssen, erreichte die

se Produktionsüberschüsse führen

nach Ansicht der OECD-Experten zu

Unsicherheitsfaktoren auf den inter-

nationalen Märkten für Grundpro-

dukte. Das bringt Spannungen im

Agraraußenhandel mit sich und bela-

stet die Staatsbudgets (Subventio-

Aber auch die Beschäftigungs-

struktur in der Landwirtschaft hat

sich verändert. Immer mehr Land-

wirte üben inzwischen einen Zweit-

beruf aus, wodurch sich die wirt-

schaftliche und soziale Struktur der

Agrarregionen wesentlich verändert,

heißt es in dem Bericht. Auch nimmt

der Anteil der Lebensmittelindustrie

am gesamten agroalimentären Um-

satz zu. Für die Landbevölkerung be-

deutet das vor allem eine Ver-

minderung ihres Einkommensrück-

stands gegenüber der eigentlichen In-

dustriebevölkerung.

Osteuropa mit plus 55 Prozent die

Stahlbranche lediglich eine Rendite von zwölf Prozent. 1982 wies man plus 0,7 Prozent aus. Unter der Voraussetzung, daß weltweit Angebot und Nachfrage in Balance gebracht werden, was auch eine Normalisie-Auch auf dem Binnenmarkt bauten rung der Preissituation zur Folge håt-

te, glaubt die schwedische Stahlindustrie für den internationalen Wettbewerb gut gerüstet zu sein. Schweden produzierte im letzten Jahr 4,21 Mill. Tonnen Rohstahl, 7,9 Prozent mehr als 1982, aber 30 Prozent weniger als 1974. Der Export stieg im vergangenen Jahr auf die Rekordhöhe von 2,15 Millionen, für Massenstahl wurden fast plus 17 Prozent und für Spezialstahl plus neun Prozent verbucht, bei Röhren, die nicht den beiden Gruppen zuteilbar sind, waren es minus sechs Prozent. Selbst in die EG, die unter starken Produktionseinschränkungen leidet und normalerweise schon rund 60 Prozent des schwedischen Stahlex-Angesichts der guten Auftragsentports abnimmt, steigerten die Nordeuropäer ihre Lieferungen gegenüber

(plus 22 Prozent). Im übrigen erzielte Schweden in

dem Vorjahr um 15 Prozent. Dafür

sorgte in erster Linie der Massenstahl

größte regionale Steigerung, alleine die Sowjetunion nahm doppelt soviel wie im Vorjahr ab. Nach Nordamerika wurden 16 Prozent mehr als 1982

die schwedischen Hütten ihre Position aus. Die Gesamtnachfrage stieg um drei Prozent auf 2.98 Mill. Tonnen, zur Bedarfsdeckung trugen die schwedischen Produzenten mit 1,3 Mill. (plus 14,3 Prozent) und das Ausland mit 1,68 Mill. (minus 4,3 Prozent) bei. Der Einfuhrrückgang ging in er ster Linie auf das Konto des Masser stabls (minus sechs Prozent), was wiederum hauptsächlich die EG (minus acht Prozent) und hier vor allem die Bundesrepublik Deutschland betraf. Beim Spezialstahl konnten die Ausländer ihre hohe Quote von 1982 halten, die Schweden stockten jedoch ihre Lieferungen um neun Prozent

wicklung in der metallverarbeitenden Industrie Schwedens und einigen anderen Ländern rechnet das Jernkontoret auch 1984 mit einer günstigen Produktionsauslastung. Sorge bereiten ihm jedoch die unzulänglichen

#### FIAT AUTOMOBIL AG / Pkw-Marktanteil behauptet

#### Flotte Fahrt der Transporter bensmittel produzieren als sie für ih-WERNER NEITZEL, Stattgart ren heimischen Markt benötigen. Die-

Die Fiat Automobil AG, Heilbronn, deutsche Vertriebsgesellschaft des italienischen Fiat-Konzerns und zugleich größter Pkw-Importeur in der Bundesrepublik, sieht dem Geschäftsjahr 1984 mit Optimismus entgegen. Begründet wird dies mit einer erwarteten weiteren Steigerung des Automobilmarktes und den "enormen Anstrengungen unseres Stamm-hauses" im Hinblick auf die Erneuerung und Überarbeitung der Modell-

palette. In 1983 lag der Fiat-Marktanteil bei den Neuzulassungen von Pkw und Kombi in der Bundesrepublik bei 4.2 (1982: 4,3) Prozent. Die Fiat Automobil AG hatte ihre Verkäufe im vergangenen Jahr um 12,6 Prozent auf insgesamt 197 443 Einheiten (Fiat-Pkw -Transporter sowie Lancia) gesteigert Dabei konnte Fiat freilich im Pkw-Sektor (plus 9,9 Prozent) das Marktwachstum (plus 12,5 Prozent) nicht ganz mitmachen. Als Begründung

wird im Geschäftsbericht die Verschiebung der Marktgewichte zu den höheren Klassen angeführt. Beim Transporter-Absatz (7800 Stück) übertraf Fiat (plus 44 Prozent) sein Vorjahresresultat dagegen wesent-

Der Außenumsatz des Teilkonzerns der Fiat Automobil AG stieg im Berichtsjahr um 19,6 Prozent auf 1,28 Mrd. DM. Der Rohertrag verringerte sich indessen um 2 Prozent, was die Verwaltung mit dem Hinweis verbindet, daß die Preissteigerungen bei den Einstandskosten nur teilweise weitergegeben werden konnten. Der Jahresüberschuß der Fiat Automobil AG reduzierte sich deutlich auf 6,6 (20,1) Mill. DM. Aus dem Bilanzgewinn von 7,0 (17,3) Mill. DM werden 6.9 (17.0) Mill. DM an die Muttergesellschaft ausgeschüttet. Das Aktienkapital der Vertriebstochter, die gut 1000 Mitarbeiter beschäftigt, beträgt

95 Mill DM

GÜNTHER DEPAS, Mailand

Die Anlagebautochter des staatlichen italienischen Energiekonzerns Eni, Saipem SPA in Mailand, wird im September dieses Jahres zur Börsennotiz an der Mailänder Börse zugelassen. Anschließend ist die Börseneinführung an der New York Stock Exchange geplant. Das kündigte Eni-Präsident Franco Reviglio an Saipem ist die erste Eni-Tochter, die an die Börse kommt. Weitere Tochtergesellschaften des Energiekonzerns sollen in den nächsten Monaten folgen.

Als ersten Schritt zur Börsennotiz emittiert Saipem Anfang Juli 30 Millionen Aktien zum Preis von 4150 Lire (etwa 6,70 DM) je Aktie, womit 124,5 Mrd. Lire in die Kassen der Gesellschaft fließen werden. Gegenwärtig ist das Unternehmen 100prozentig im Besitz des Eni-Konzerns. Nach der Kapitalaufstockung beträgt der Anteil noch 80 Prozent. Ein weiterer Abbau der Eni-Quote ohne Verzicht auf die Majorität ist im Rahmen der Börseneinführung in New York vorgesehen. Der Gang auf den US-Kapitalmarkt wird von dem Eni-Management als notwendig angesehen, um den wachsenden Finanzierungsbedarf der Tochter zu decken.

Saipem gehört weltweit zu den drei größten Anlage- und Rohrverlegungsgesellschaften im Energiebereich. Sie ist die einzige, die in allen Sparten tätig ist: im Anlagebau, in der Verlegung von Pipelines und in der Erdgas- und Erdölbohrung. Im Anlagebau auf dem Festland steht sie weltweit an der Spitze vor der deutschen Mannesmann, die halb so große Kapazitäten aufweist. Im Bau von Meeresplattformen und Pipelines ist Szipem drittgrößter nach der US-Firma Mc Dermott und der holländischen Nacap, während sie in der Bohrtätigkeit den zweiten (Festland) hzw. den 25. Platz (Off-shore) beklei-

wuktu

Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahre 1970 jedes Jahr mit Gewinn abgeschlossen: In den letzten fünf Jahren als einziges der Branche mit steigenden Erlösen trotz schwieriger internationaler Konjunktur. Im Jahre 1983 erzielte Saipem mit einem um 30,7 Prozent auf 1424 Mrd. Lire gestiegenen Umsatz 🐇 (davon über zwei Drittel im Ausland) einen Gewinn von 36 Mrd. Lire. Davon wurden 60 Prozent ausgeschüt-

SCHWEIZ / Rechtshilfe bei Steuerdelikten

## Vom Nationalrat abgelehnt

IRENE ZÜCKER, Genf Die Schweiz wird sich auch in Zukunft nicht verpflichten, nach Europarat-Vereinbarungen anderen europäischen Ländern bei Steuerbetrug automatisch Rechtshilfe zu leisten. Nach einer heftigen Debatte nahm der Nationalrat in Bern das Zusatzprotokoll Nr. 99 zum europäischen Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsachen nur mit dem Vorbehalt an, daß bei Steuerdelikten für die Schweiz keine Pflicht zur Rechtshilfe besteht.

Diese Entscheidung ist kaum überraschend, da es die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat gegen den Willen der Regierung ablehnte, auch bei fiskalischen Delikten sogenannte kleine Rechtshilfe zu gewähren. Dazu gehört die Herausgabe von Beweismitteln, Zeugeneinvernahme, nicht aber die Auslieferung von Beschuldigten. Die Regierung hatte den beiden

Kammern des Parlaments vorge und vorzeitig eine Trumpskarte aus schlagen, das Protokoll Nr. 99 mit

dem Vorbehalt zu ratifizieren, daß Rechtshilfe nur bei Fiskalbetrug, das heißt bei besonders schwerwiegenden Steuerdelikten zu gewähren sei. Justizminister Friedrich erklärte vor der Großen Kammer, daß man damit nur einen kleinen Schritt weiterginge als das seit 1983 angewendete Bundessgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Darin ist verankert, daß die Eidgenossenschaft bei Fiskaldelikten Rechtshilfe gewähren kann, jedoch nicht muß. Weiter hatte die Regierung dafür plädiert, Verpflichtungen des Zusatzprotokolls nur so weit zu übernehmen, als die fiskalisch strafbare Handlung einen Abgabebetrug nach schweizerischer Gesetzgebung darstelle.

Die bürgerliche Mehrheit will offenbar im Hinblick auf andere Verhandlungen - über Doppelbesteuerungsabkommen - nicht freiwillig der Hand geben.

.<u>...</u> ... . . . .

ggradus est e

Birre.

. , . . . .

DEINE DISQUE-1



Was man aus dem Kopf haben will, muß man in die Schreibmaschine tun. Wenn Sie wissen wollen, was die Disque-Teletex schalten Teletex ein und haben in 10 sec. ein Fernschreiben aus Ihrem Kopf so alles abnehmen kann, folgen Sie bitte unserem Vier-Stufen-Plan. Stufe 1: Sie schalten die Schreibmaschine ein einer Gesamtmenge von 16.000 Buchstaben aus dem Kopf. Stufe 2: Sie legen eine Mikro-Diskette ein und haben für weitere 8.000 Buchstaben zum Beispiel Briefe, Angebote, Rechnungen

oder was Sie sonst so alles diktieren aus dem Kopf. Stufe 3: Sie dem Kopf. Stufe 4: Sie finden Gefallen an Stufe 1-3 und kaufen Ihrer Sekretärin die Disque Teletex. Nähere Informationen gibt und haben per 16K Arbeitsspeicher zum Beispiel Anschriften in es bei Ihrem Fachhändler. Oder auch von der Olympia Vertriebsgesellschaft mbH,

TH. GOLDSCHMIDT / Dividende voll verdient

## Struktur hat sich gewandelt

HANS BAUMANN, Essen Von der Mischmetallproduktion hat man sich Anfang 1984 getrennt. Im Geschäftsjahr 1983 schon ging eine Beteiligung an der Fugendichtstoffproduktion an Bayer, und die Sparte Kunststoffe wurde nach Schweden verkauft. Damit hat die Th. Goldschmidt AG Chemische Fabriken. Essen, ihren Umstrukturierungsprozeß zum Spezialisten praktisch vollendet, was nicht heißt, daß hier und dort nicht weitere Korrekturen vorgenommen werden könnten.

aipem-Alder

Mails and the second se

S Par Deal

Line Street

or se in

SE ST PROMINE

Section .

Sep. 1000 COR.

Manufer Mig

Cotter Stirtle

I NO MERCED

e o State Terk

in de Edging

Tenster Reng

A Jean of Bridge

r Negi-tracing

u. Çet. Ge. Z<u>e</u>ç

in the state of th

Sin Stalland

in section rate of

Market in the second

Service Marrie

Hatt...2 試益

1 - 4: 2/15

- 12 to 1

.....

ETE

11:-

Daß die Verwaltung daran denkt, beweist die hohe Liquidität von fast 68 (51) Mill. DM, die nur kurzfristig angelegt wurde, um jederzeit verfügbar zu sein. Auch die offenen Rücklagen von jetzt über 48 (45) Mill, bei 58 Mill. DM Grundkapital sind ein solides Polster. Daß der Brutto-Cashflow auf 8.8 (5,6) Prozent des Umsatzes von 516 (474) Mill. DM stieg (plus 9 Prozent), zeugt von hoher Finanzierungskraft bei den Investitionen von 42 (29) Mill. DM. Gruppenumsatz: plus 4 Prozent auf 757 Mill. DM.

Insgesamt wurde wieder an die guten Ergebnisse von 1964 bis 1966 angeknüpft ~ auch ohne Verkauf der Kunststoffsparte, die rund 10 Mill. DM in die Kasse gebracht haben dürfte, wurde die Dividende von 6 (4) DM je 50 DM nom. voll verdient. So kann der Vorsitzende des Vorstandes, Gerd Rossmy, leicht von einem "sehr befriedigenden" Jahresüberschuß von 9,9 (5,6) Mill. DM sprechen und darauf verweisen, daß ein Spezialist aus Erfahrung nur dann erfolgreich bleibt, wenn er die Forschung stärkt.

Da Umstrukturierung nicht nur im Verkauf von Betriebsabteilungen bestehen kann, kam jetzt eine \_sinnvolle Erweiterungsmöglichkeit", wie Rossmy sie nennt, hinzu. Man erwarb zum 21. Mai 1984 Lürmann, Schütte

& Co. in Bremen, zu der die Hansa Chemie GmbH gehört, die Textilhilfs-mittel herstellt. Damit verschaffte sich Goldschmidt Zugang zur Lösung von Problemen des Textilmarktes. Hinzu gekommen ist auch eine Teppichrücken-Beschichtung. 65 Mitarbeiter werden in diesen neuen Bereichen beschäftigt. Das Umsatzvolumen beträgt 20 Mill DM .

Nicht konsolidiert wie der neue Bereich ist die Spezialität der additiven Mittel für die Lack- und Farbherstellung. Hier ist man weltweit tätig, obwohl man sich vor Jahren schon vom beiß umkämpften Markt der Farben zurückgezogen hat. Bei den additiven, die Farben und Lacke "intelligenter" machen, ist man jedoch zu Hause. Hier muß man jedoch hautnah mit dem Kunden zusammenarbeiten, um dessen Probleme lösen zu können. Daher wird diese Sparte in einer eigenen Gesellschaft geführt.

Natürlich hat der Goldschmidt-Vorstand auch Sorgen. Da stecken noch die anorganischen Produkte (Werk Mannheim) in den roten Zahlen. Man sucht nach sinnvoller Kooperation (Lohn- oder Fertigungslizenz). Hier wird sich der Gesundungsprozeß wohl noch über Jahre hinziehen. Und 1984? Bis Ende Mai stieg der Umsatz um 1,5 Prozent (rechnet man die Bereiche Mischmetalle und Kunststoffe heraus, so waren es gar plus 18 Prozent). Davon stammten zwei Drittel aus den Mengenumsätzen und ein Drittel aus den

Das Kapital von Goldschmidt wird zu rund einem Drittel von der Vermögensverwaltung Erben Dr. Karl Goldschmidt GmbH, Essen, gehalten. Der Rest ist frei im Markt. Goldschmidt hat sich seit 1974 von nahezu 40 Prozent seiner Mitarbeiter (heute 1889)

#### NAMEN

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Budde, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wurde zum Präsidenten der Wirtschaftsprüßerkammer berußen.

Helmut Förster. Leiter des Vorstandsressorts Finanzen und Material der Vereinigten Papierwerke Schikkedanz & Co., Nürnberg, scheidet am 30. Juni aus dem Unternehmen aus: Das Ressort wird ab 1. Juli von Günther Kröppel, Geschäftsführer bei Schöpflin, übernommen. الرابريكية أيام بالمكتمام المكراج محروبه مقمعين والأواعد أكوات

Werner Schürmann, Direktionspräsident der Schweizerischen Reederei und Neptun AG, wurde zum Präsidenten der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Rheinschiffahrt e.V. gewählt. Er ist Nachfolger von Dr. Karl Heinz Kühl.

Direktor Gotthelf Dietrich, Sprecher des Vorstandes der Magdeburger Versicherungsgruppe, Hannover. vollendete am 11. Juni das 60. Lebensjahr.

HAKO-WERKE / Inlandsgeschäft litt unter Zurückhaltung der Kommunen

# Erhebliche Fortschritte im Ausland

Starkes Wachstum im Ausland und Stagnation auf dem inländischen Markt kennzeichneten die Geschäftsentwicklung der Hako-Werke GmbH & Co, Bad Oldesloe, im Jahr 1983. Nach Angaben des Geschäftsführenden Mitgesellschafters Tyll Necker stieg der Umsatz insgesamt um 9,8 Prozent auf rund 149 Mill, DM, wobei gut die Hälfte aus dem ausländischen Geschäft stammte. Im Vorjahr hatte der Auslandsanteil erst 46 Prozent be-

Erhebliche Fortschritte erzielten die Hako-Werke, die zu den führenden europäischen Herstellern von Maschinen für die Gebäudereinigung und Grundstückspflege gehören, vor allem in den USA, Japan, England und Frankreich. Auch einige neuerschlossene Märkte im südostasiatischen Raum hätten zu dem guten Auslandsgeschäft beigetragen, erklärt Necker.

In den USA weitete die 1980 erworbene und 1983 in Hako Minuteman umbenannte Tochtergesellschaft den Umsatz um 20 Prozent auf 8,5 Mill. Dollar aus. Diese Gesellschaft vertreibt nicht nur Hako-Produkte, sondern fertigt auch eigene Maschinen. Sie wachse, so Necker, zunehmend in das von Hako angestrebte Konzept

Gruppe hinein. Für dieses Jahr erwartet Necker einen Umsatzsprung auf 10 Mill. Dollar.

In Japan ist die Kooperation mit der einheimischen Firma Amano nach Angaben von Necker gut vorangekommen. Hako-Reinigungsmaschinen hätten inzwischen einen Marktanteil von 25 Prozent erreicht. Im Rahmen eines Lizenzabkommens mit dem japanischen Partner soll jetzt schrittweise die Produktion von Hako-Kehrsaugmaschinen in Japan aufgenommen werden.

Das Inlandsgeschäft litt demgegenüber unter der anhaltenden Investitionszurückhaltung der Kommunen. Zudem habe der sehr trockene und grasarme Sommer sowie fast schneelose Winter den Absatz von Großgarten- und Schneeräumungsgeräten belastet, erklärt Necker. Positiv entwikkelten sich die Umsätze bei Kehrsaugmaschinen und Naßreinigungsautomaten für Industrie- und Dienstleistungsbereiche.

Insgesamt ist nach Angaben von Necker der Inlandsumsatz leicht zurückgegangen. Das ausgewiesene Plus von 8 Prozent beruht auf der erstmaligen Einbeziehung der Firma Organisations Partner GmbH, an der

REUTERS / 12,5-prozentige Beteiligung für Abu Dhabi

## "Eine langfristige Anlage"

WILHELM FURLER, London

Abu Dhabi, das größte und reichste der Vereinigten Arabischen Emirate, hat eine 12,5-prozentige Beteiligung an der internationalen Nachrichtenagentur Reuters übernommen. Das wurde jetzt in London bekannt. Wie berichtet hat die Nachrichtenagentur, die sich auf modernste Informationsdienste für Wirtschaft und Finanzen spezialisiert hat, im Tender-Verfahren 38 Prozent seiner sogenannten B"-Aktien mit einfachem Stimmrecht an den Börsen in London und New York abgegeben. 113 Millionen B"-Aktien von Reuters wurden zum Preis von 196 Pence je Aktie verkauft.

Die Abu Dhabi Investment Authority, die als Regierungsbehörde die Öleinnahmen des Emirats anlegt, hat davon 36,53 Millionen "B"-Aktien übernommen. Das sind fast ein Drittel der in London und New York an-

Hako die Beteiligung auf eine Mehr-

hat dafür mindestens 71,6 Millionen Pfund oder knapp 270 Millionen Mark bezahlt. Damit ist Abu Dhabi mit Abstand größter außenstehender Aktionär von Reuters.

62 Prozent der "B"-Aktien von Reuters mit einfachem Stimmrecht und alle "A"-Aktien mit vierfachem Stimmrecht bleiben im Besitz der bisherigen Alleineigentümer, der britischen regionalen und überregionalen Tageszeitungen mit je 41 Prozent, der australischen und neuseeländischen Presse mit zusammen 16 Prozent und der Reuters-Direktoren mit zwei Prozent.

In einem Schreiben an Reuters hat die Abu Dhabi Investment Authority erklärt, sie betrachte ihr Reuters-Paket als eine langfristige Anlage. Der Kurs der Aktie ist inzwischen auf 230 Pence gestiegen.

tungs- und Software-Unternehmen setzt rund 8 Mill. DM um.

Gemessen am wirtschaftlichen Umfeld bezeichnet Necker die Ertragslage als voll zufriedenstellend. Das gilt besonders für die Gruppe, die von dem guten Abschneiden der meisten Auslandstöchter profitierte. Das Ergebnis des Stammwerkes, so Nekker, liege zwar über der Durchschnittsrendite der Maschinenbau-Branche, sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als solide charakterisiert Necker die Eigenkapitalausstattung der Hako-Werke. Das Eigenkapital mache beim Stammwerk rund 38 Prozent der Bilanzsumme aus, bei der Gruppe mehr als 50 Prozent. Hier dürfte die Bilanzsumme die 100-Mill.-DM-Marke über-

Die Entwicklung in den ersten Monaten dieses Jahres sei sowohl im Inals auch im Ausland sehr gut gewesen, betont Necker. Allerdings habe der Mai für das Stammwerk wegen des Streiks einen Auftragseinbruch gebracht. Über das ganze Jahr erwartet Necker aber eine spürbare Steigerung des Umsatzes nicht nur bei der Gruppe, sondern auch im Inlandsge-

#### Olstaaten wollen Verträge einhalten

dpa. Manama

Die Ölminister der im Golf-Kooperationsrat zusammengeschlossenen Staaten wollen sich jetzt ständig untereinander darüber informieren, wieweit sie trotz des Golfkonflikts die mit internationalen Ölkonzernen oder fremden Regierungen bestehenden Öllierferverträge erfüllen können. Mit dieser Maßnahme versuchen die sechs von der Eskalation des Golfkonflikts betroffenen Staaten zu den Bemühungen beizutragen, trotz der zunehmenden Behinderung der Golf-Tankerschiffahrt die Auswirkungen auf die Weltölmarktlage und das Ölpreisgefüge so gering wie möglich zu halten.

Auf der Taif-Konferenz bestand Übereinstimmung, daß trotz der Konfliktlage im Golf von den sechs Ölländern keine Nachlässe auf die von der Opec festgelegte Preisstruktur gegeben werden sollen.

MARKT- UND KÜHLHALLEN / 1983 erfolgreich

#### Mit Linde in den Süden

JAN BRECH, Hamburg Die Eingliederung der vornehm-lich im süddeutschen Raum befindlichen Kühlhäuser der Linde AG in die Markt- und Kühlhallen AG (MuK). Hamburg, wird vom Vorstand als eine Art Vorwärtsstrategie bezeichnet. Durch die geplante Fusion, die vom Kartellamt bereits genehmigt worden ist, weitet sich die Kühlhaus-Kette der MuK auf 21 Einheiten mit einer Gesamtkapazität von 1,195 Mill. qm aus. Dieses Netz deckt die Bundesrepublik in der Fläche ab und erweitert das Angebot vor allem für die Großkunden, mit denen die MuK fast 50 Prozent ihres Umsatzes abwickelt. Mit der Eingliederung der Linde-Kühlhäuser bleibe die Unternehmenskonzeption erhalten, die Kapazitäten mit Vorrang am Bedarf der Kundschaft aus der Privatwirtschaft auszurichten. Die MuK, schon heute das größte deutsche Kühlhaus-Unternehmen, dürfte nach der Fusion einen Marktanteil von 40 Prozent errei-

Die Eingliederung soll die Hauptversammlung am 2. Juli beschließen. Die Linde AG hat zu diesem Zweck ihre sieben Kühlhäuser in die neue Gesellschaft Kühlhaus Linde GmbH & Co. KG, München, zusammengefaßt. Deren Gesellschaftsanteile werden auf die MuK übertragen. Im Gegenzug erhält die Linde AG Aktien der MuK, die durch eine Kanitalerhöhung um 6,8 Mill. DM zum Kurs von 175 Prozent neu geschaffen werden. Am MuK-Kapital von dann 29,8 Mil). DM werden die Linde AG zu rund 30 (bislang 15) Prozent, das Bankhaus Merck, Fink & Co. zu 35 (45) Prozent und die Victoria Versicherungen zu knapp 10 Prozent beteiligt sein. Der Rest ist Streubesitz.

Die Entwicklung der MuK im Berichtsjahr 1983 wird als erfreulich bezeichnet. Nach den schweren Jahren 1981 und 1982 weist das Unter-nehmen für 1983 knapp 58 (i. V. 54) Mill DM Umsatz und 4,7 (0,9) Mill DM Jahresüberschuß aus. Daraus sollen 10 DM Dividende und 2 Prozent Bonus gezahlt werden. Durch die Linde-Kühlhäuser, deren Ertragslage als gut bezeichnet wird, kommen 1984 rund 30 Mill. DM Umsatz hinzu. Die Zahl der Beschäftigten steigt um 200 auf gut 600 Mitarbeiter.

**WUSTENROT LEBENSVERSICHERUNG** 

### Hoher Überschuß erzielt

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die Wüstenrot Lebensversicherungs-AG, Ludwigsburg, drittgrößtes deutsches Unternehmen auf dem Felde der Bauspargruppen-Risikoversicherung, verfolgt weiterhin den Aufbau eines kapitalbildenden Geschäfts. In dieser Sparte der Großlebens-Einzelkapitalversicherungen erzielte das Institut, das sich zu den wachstumskräftigsten der Branche zählt, in 1983 im Neugeschäft mit 13 400 Verträgen über 493 Mill. DM Versicherungssumme Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr von 4,8 bzw.

Zugleich verbesserte sich der Anteil dieses Zweigs am gesamten Neugeschäft der Wüstenrot Leben, das summenmäßig auf 2,73 Mrd. DM (plus 19 Prozent) anstieg und im "Schlepptau" der Bausparkasse Wüstenrot sehr stark von der Risikoversicherung für deren Bauspardarlehensnehmer geprägt ist, auf 22,4 (22,1) Prozent

21.1 Prozent.

Zum Jahresende verwaltete Wüstenrot Leben 1,04 Mill. Versicherungen über eine Summe von 16,45 Mrd. DM. Im Verlauf der ersten fünf Monate des Jahres 1984, in denen sich mehr und mehr auch Auswirkungen des Arbeitskampfes in der Metallindustrie bemerkbar machten, lägen nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Hans Laux die Neuabschlüsse von Einzellebensversicherungen in etwa auf Vorjahreshöhe, bei den Risikoversicherungen sei ein Plus von 7 Prozent zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr 1983 waren die Beitragseinnahmen um 9 Prozent auf 253 Mill. DM, die Kapitalerträge um 25 Prozent auf 77 Mill. DM angewachsen. Die Stornoquote verschlechterte sich leicht auf insgesamt 1,6 (1,4) Prozent, bei den Einzelversicherungen allein auf 5,5 (5,2) Prozent. Verbessert haben sich Abschlußkostensatz und Verwaltungskostensatz. Es wurde ein Überschuß von 113 (90) Mill. DM erwirtschaftet. Aus 1,86 (1,51) Mill. DM Bilanzgewinn werden unverändert 15 Prozent Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital (5,6 Mill. von 9,6 Mill.

# Sieht aus wie Ihrer. Fährt wie Ihrer. Läßt sich beladen wie Ihrer. Und ist Ihrer, wenn Ihrer mal ausfällt.

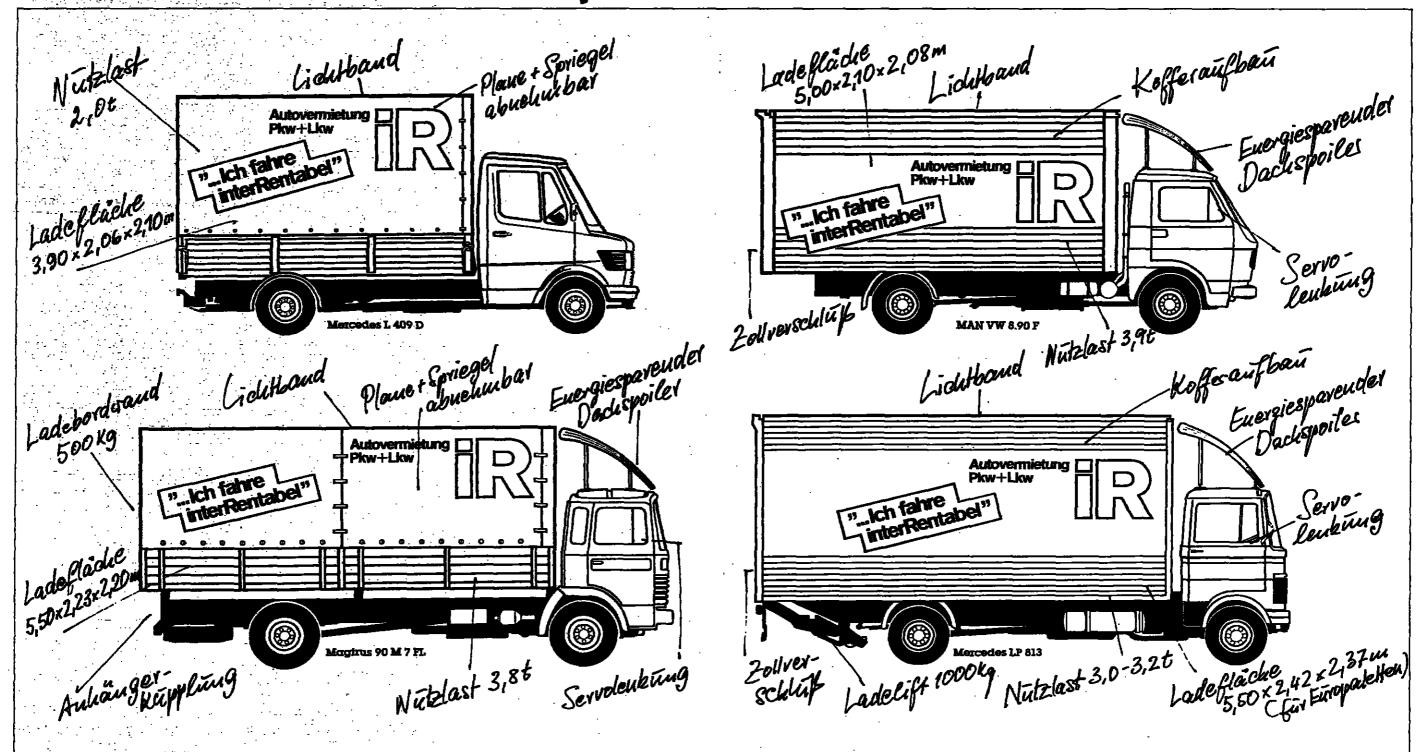

Für Zeiten des Spitzenbedarfs brauchen Sie keine eigenen LKW, die Ihnen während der normalen Geschäftszeiten nur Kosten aufladen. Denn Deutschlands größte Autovermietung hat für diese Zeiten genau den LKW, den Sie brauchen: Alle interRent-LKW

sind mit energiesparendem Dieselmotor ausgerüstet. Und - je nach Tonnage-Klasse mit unterschiedlichen Ausstattungen: Hochdächer und Kofferaufbau im Europalettenmaß. Kratistoffsparende Dachspoiler. Ladelifte und Zollverschlüsse. Das nennen wir

interRentabel. Ein "Blaues Wunder" in Zeiten des Rotstifts, das Ihnen die Last der Investition nimmt und mehr Beweglichkeit gibt. Denn wir senken Ihre Kosten – und steigem die Leistung.



\*

#### Fortlaufende Notierungen und Umsätze Erste Nixdorf-Notiz bei 490 DM Starke Nachfrage brachte Erstzeichnern erhebliche Gewinne 109,15 34,46 32,48 32,48 77,43 31,97 31,97 150,38 20,11 73,58 51,39 51,30 51,71 45,31 50,97 51,30 51,70 45,30 67,74 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 72. 4 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 12. 6. 99.5-15-97 1645-45 169.7-45-9 277-77 319.5 172-1-1-2 1545-9-45-8.5 172-5-5 155-5-5-6 1655-5-5-6 199-88 98-100-99 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4-5 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 1003-4 98.5G 144.5 146.5 288 352 352 352 352 352 152.5 152.5 152.5 142.5 142.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 DW.- Die Einführung der Nixdorf-Computer-Vorzugstaktien in den amtlichen Börsenhandel war am Dienstag das herausragende Ereignis am den Aktienmärkten. War die Aktie, zum Preis von 380 DM für das 50-DM-Stück ausge-geben, außerbörslich am Freitag zuletzt mit 394 199 1275 349 156,5 146,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 1 Jeben, guberbörzlich am Freite. Im übrigen verkehrten die Akienmärkte an der Dienstagbörse eit kleinem Geschäft lustlos. Anegungen für Käufe gab es nicht. ble Belastungsfaktoren (Tarifausinandersetzungen, Krieg am Perischen Golf und hohe Dollarzinen) blieben unverändert. Der chwache Dow-Jones-Index vom fingstmontag wirkte eher hemnend auf die Kaufneigung, Bankktien verkehrten knapp behaupet. Stromversorgungswerte tenchum verloren 5 DM und Stern-bräu 3 DM. VDN gaben um 4,50 DM auf 120,50 DM nach. Bei den Versi-cherungen erböhten Allianz Leben um 30 DM und Victoria um 89 DM. Frankfurt: Binding erböhten um 5 DM auf 225 DM und Chemiever-waltung um 8 DM auf 298 DM 147 2538 244 61,5-2-1,5-1,7 5 DM auf 225 DM und Chemieverwaltung um 3 DM auf 296 DM. Flachglas verbesserten sich um 5 DM auf 296 DM. Flachglas verbesserten sich um 5 DM auf 250 DM Crünzweig und Hartmann gaben um 4,50 DM auf 129,50 DM nach. Hamburg: Beiersdorf konnten sich um 5 DM auf 358 DM verbessern. Reichelt wurden um 2,50 DM zurückgenommen, Phoenix Gummi gaben um 1,50 DM nach und Triton wurden 1 DM niedriger notiert. Vereins- und Westbank gingen mit 299 DM (unverändert) und die Hypothekenbank Hamburg mit 430,50 DM (plus 0,50 DM) aus dem Markt, Flensburger Schiffbau wurden bei 110,20 DM gehandelt. München: Etienne Aigner verlo-12.4 82 172 80 425 170 1207 527 160 265 137 143,5 507 nus in Höbe von 7 DM hinnehmen und Kempinski in Höbe von 5 DM. DUB-Schultheiss wurden um 2 DM zurückgenommen. Herlitz St., Herlitz Vorz. und Schering brök-kelten um 1 DM. Engelhardt wur-den um 5 DM niedriger taxiert. Orenstein festigten sich um 4 DM und De Tewe um 2 DM erten leicht unemnettich Ma-hinenbauaktien lagen eben ge-elten. Warenhäuser konnten teils ichte Gewinne verzeichnen. Düsseldorf: Hochtief erhöhten in 14 DM, Kochs Adler um 5 DM, levsader stockten um 4 DM auf 248 161-0.5 140.3-0.3 333-4 390.4-0.5-3.5 84.5-4.5-4.2-4.5G 167.5 172.3-2-1.3-1.5 39.3-9.7 139.2-3.8 1038 3824 2701 4761 16431 4050 4761 2402 11048 3691 230 250 810 1190 2446 2446 366 7796 1471 906 290 161,5 161 335 397 85 167,8 173,5 139,5 139,5 217,5 -75,57 85,23 75,99 71,86 38,10 53,17 73,43 19,10 17,43 20,23 40,67 57,43 45,58 51,24 Alexander stockten um 4 DM auf. Westag verbesserten sich um 2 DM. Nachgegeben haben Stinnes um 10 DM, Aigner um 7 DM und Concordia um 11 DM. Stahl Bo-WELT-Aktionindex: 147,9 (142,5) WELT-Unsetzindex: 1758 (2025) \$80G 440T 4211 12213-5 11576 4210-6 11576 4210-6 11576 4210-6 11576 1170-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 1180-6 270bG 270bG 240G 2715bG 27 297 GHS 1790 580G 4407 1274 1135,5 419G 379G 119,7 1285 119,7 1285 119,7 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1 248 440 11% 245 245 245 256 4366 3156 61796 1174.2 274.9 158 258 274 217 168 197.5 258 24 247 168 197.5 258 259 149.8 340018 14018 14018 14018 12001 188 188 V. Dt. Nickasi \*0 Ver. Fig. \*0 Ver. Fig. \*0 VGT 2 V. Korneng. D V. Kornens. S V. Rompus \*0 V. Selcieves. B. V. Werlst. O Varialsa-Westh. Vok. \*Niroh. 10 Vict. Labent \*16 dgl. Siyik. E. \*3 Vicgale 5 Vocal, Resto R \$5000 \$4486 \$179,50 \$2806 \$1506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 \$506 22.24 67,75 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172,09 172, p BC 7 S RMCA 0 M Bor-Amper 4 D bestbeck \*95 1 Jacobsen \*5 Jute Bremen 3 Calw D. "18 Castella "10 Castella "10 Castella "10 Castella "10 Castella S. Combis. Resta El Coric, Chem. 35. Cont. S. "0 Contigons 6 Cont. General 0 Bothla, St. AB25 Gol, Vz. 129 Dokunler 10,5-7 Dokunler 10,5-8 Dokunler 10,5-8 Dokunler 10,5 Doku 275bG 74008 315a 5706 127 1816 51540G 51540G 51695 4150 7772 325G 240G 507 165,7 240G i Hopog-Lloyd 0 i Hopog-Lloyd 0 i Hork Woken Hormschuch 2 Koez Werke b Koez Werke b Koez Werke b Koep 3, 12 Kingelin 4 Kingelin 6 Kingelin 7 Kingelin 8 Kingelin 7 Kingelin 8 Ki 71,70 39,76 65,56 67,62 16,78 55,18 62,53 47,40 47,40 47,95 77,45 701,97 41,90 130,90 75,09 75,09 75,25 132,24 101,24 101,24 6 135,5 136,6 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137, 610G 255G 445 346 1375 1375 1375 1375 138 334,7 134,5 140G 480G 480G 380G 440G 45,10 118,53 46,52 53,33 25,62 47,33 128,24 21,28 70,30 84,85 37,30 -46,08 51,12 86,12 390G 196G 390G 127,5 467 450G 390T 158,5 160,8 161 275G 283G 399G 195G 390G 124 467G 458G 390T 1595d 161,2 275 281G Duewing 4 Dresda. Bank d Dyckerh. Z 5 dgž. Vz. 5 Dywiding 8 Edelpt, Witt. \*\* Sichbourn-Br. ! Elstit. Fleet, 5 Elstit. Fleet, 5 Elbechloff 3,5 En. Oberfit. 4,5 Behrens J. F. 0 Bergmann 7 Br. Class 5 aBr. Feldschi \*\*77 Br. Maninger 0 is Brachu, M. 3 r Brem, Lager 4 r Benn, H. Es \*\*0 Bathout 85H \*0 12.4 8.6 124 4.6 12.6 8.6. 126 186 126. 91,25 97,57 97,57 100,46 101,55 101,56 101,57 100,46 101,56 101,57 100,46 101,57 100,46 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,5 99,75 100G 107,75 1007,55 1017,75 100,75 1017,75 100,75 1017,75 100,75 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 1 Auslandszertifikate (DM) 102,15 101,65 101,9 97,51,5 101,5 101,5 101,5 97,75,6 92,75 99,95,6 100,5,6 11 dg.l. \$2 9.5 PM. Morris ins. \$2 8.25 dg.l. \$2 7.55 PMR polemen 77 4.75 dg.l. \$2 8.25 PMR polemen 77 4.75 dg.l. \$6 8.50 PMR polemen 78 4.50 PMR polemen 78 4.50 PMR polemen 78 4.51 Qmebacc 72 7.52 dg.l. \$7 7.52 dg.l. \$7 8.52 dg.l. \$7 8.52 dg.l. \$7 8.53 dg.l. \$1 10.135 10(35 102,4 97,5 105 75,25 97 102,6 101,35 95,9 20,45 24,50 66,80 65,00 120,00 91,82 47,40 21,78 298,40 65,44 99,75 99,55G 106,251 105,6 99,851 105 105,65G 99,25G | 192.55 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | 1 105 56 (8.25 Beetrice F.O. 8: 05 105.66 (8.25 Beetrice F.O. 8: 05 | 19,55 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,2 4,75 dol. 77 2 8 3 7 dol. 77 dol. 77 dol. 77 dol. 77 dol. 77 dol. 87 dol. 89 dol. 89 110 dol. 81 110,55 dol. 81 dol. 81 110,55 dol. 81 dol. 81 7,75 dol. 82 dol. 82 dol. 83 7,75 dol. 83 dol. 7 ogl. 35 4,50 Medaysia 77 4,25 dgl. 83 4,50 Medaysia 77 1,25 dgl. 83 6,25 Megori 78 7,125 dgl. 82 6,25 Megori 78 7 dgl. 77 6,25 dgl. 83 7,25 Medain 71 6 dgl. 73 11 dgl. 81 7,25 Medain 71 6 dgl. 73 12,50 Medain 71 6 dgl. 73 13,50 Medain Med. 70 7,25 Medain 71 7,25 Medain 11 7,25 dgl. 73 7,25 dgl. 83 7 dgl. 77 7,25 dgl. 77 4,50 Union B., Fil. 7, d. Wanazueba 78. 4,50 doj. 78. 77.5 doj. 60. 78.50 doj. 78. 77.5 doj. 67. 78.50 doj. 75. 78.50 doj. 75. 78.50 doj. 77. 78.57 doj. 78. 78.50 doj. 77. 78.57 doj. 78. 78.50 doj. 88. 100.755 100.755 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 107.5 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108 995.000.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.5 77.1 97.1 97.1 97.2 97.3 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 94.5G 94.5G 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104. 101.75 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 10 5.50 Am. bepress. 79 5.50 Am. bepress. 79 5.50 Am. bepress. 79 5.50 Am. As. 83 5.50 doj. 84 8 Areb.Book.Corp. 85 6.75 Amballorst.Corp. 85 6.75 doj. 77 6.50 doj. 78 17.50 doj. 79 18.50 doj. 79 18.50 doj. 79 18.50 doj. 80 6.375 doj. 87 7.75 doj. 82 7.75 doj. 83 6.70 doj. 77 6. doj. 77 Fremde Währungen 98.5 99.5 99.5 99.5 99.5 102.5 98.5 100.5 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 447,05 140,75 140,75 140,75 140,75 141,77 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 14 Amerikas-Valor sir. Asia Fd. S Asiantifor sir. Band-lawest sir. Connese: CSF-Bonds sir. CSF-Int. sir. Draylus lint. S' Founders Growth S' Founders Mutual S' Goldinines lift. Intercontion sir. Founders Mutual S' Founders Mutual S' Founders Mutual S' Founders Mutual S' Founders S' Normalowest S' Founders S 175,32 127,50 121,00 304,00 228,00 42,51 674,50 12,27 7,17 12,26 135,00 14,31 1798,50 18,82 11,24 11,00 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 1 147.75 215.50 20.58 15.64 518.75 1450.008 1275.008 1505.00 1505.00 1505.00 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 Ausland New York 1**2, 6**. 11.4 12. 4 25.875 37,50 34,625 59 41,75 26,675 41,75 26,675 41,75 21,85 22,375 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,7 124 Amsterdam Tokio Zürich 11. 4. 24.225 25.730 25.735 26.735 24.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27.735 27 Madrid Historn Wolfer Res. Hudden Boy Mag.Sp. 11,25 Hudden Rose Sp. 12,25 Hudden Sp. 12,25 Huden Chy Gos Ltd. Histor Addison Loc Winerols Mores Cotp. Northacte Expl. Northacte Injection, 77,25 House Fron. 4Los Agom Mines Roya Bb. of Con. Roya Bb. of Con. Roya Bb. of Con. Roya Bb. of Con. Special Contact Special Contac Histan Wolter Res. Hudson Boy Meg.St Hudson Boy Meg.St Hudsoy Oil Hudsoy Oil Hudsoy Oil Hudsoy Oil Hudsoy Oil Hudsoy Oil Horo Cole Horo Chy Goe Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerols. Mossey Ferguson Moore Corp. Norosci Rengy Res. Norosci Telecom, Reseguest Stevicus Prop. ARio Algom Mines Royal Bt. of Con. Reseguest Stevicus ATranscotts Tenes. Indiana. Pipellines Wilcood Tenes. Indiana. TSE 1888 Mitgastelts von M Paris \$2.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 \$4.55 124 12.4 17, 💪 112 A A.A. 112.6 184 12.6. 8.6. Bonco de Bibos danco Centrol Bonco Esp. Cred. Benco Hap. Ast. Benco Hap. Ast. Banco Popular de Sancordo Bonco de Vizanyo Cres Despotad Esp. Gel Zink Esp. Petroleo Herix Pecus de La Companyo de La Compa 160,5 119 129,5 129,5 115,5 115,5 115,5 115,5 110,5 120,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 12 320 328 329 306 312 377 49 158 221,5 1515 44,75 46,75 46,5 227,5 39 45,25 ACF Holding Augen Augen Augen Augen Augen Augen Auser Black Berland Pasent Blackorf Liscas Bols Bredetra Bildentra Fotter Holdingsten Bildentra Bi Aips Bank of Tolgo Banye Phanna Bank of Tolgo Banye Phanna Bridgentone Tin Conon Dellain Kogyo Delma Serc. Delma Bank Pell Photo Hando dgi, NA. Bonk Leowed Bonk Leowed Chot Gelgy Inh. Chot Gelgy Inh. Chot Gelgy Inh. Gother Inh. Gother Inh. Gother Inh. Habban Port. H. La Boche (710 Hebrand Inheleo, Inh. Jocoba Bucherd Inh. Jocoba Inh. Joco Astna Life Actor Abministra Alised Chemical Alcox Alised Chemical Alcox Alcox And Corp. Ann. Cycnomid Ansaz. Ann. Notern Ann. Tel. & Talegr. Ann. Motern Ann. Tel. & Talegr. Actor Actor Actor Antonic Elchiled Avon Products Body. Br. America Color Color Color Color Color Color Color Color Color Continentos Control Control Doro Control Body Br. Br. Corp. Control Body Br. Br. Corp. Br. Br. Corp. Foreira Foreira GAF Corp. Conserved Conserved GAF Corp. Conserved Malland 12.6 8.6 Bastogi BredsCertitole Cerba Red Flori Vz. Hasider A Genterali Gruppo Lepatt Ri Vz. Hasider Megneti Mereti Mediobasco Mendedoni Vz. Prinst Sp. A. I. Sp. Sala Viscona STEE 125 3430 8511 3510 8511 3513 353 3540 955.5 1470 4155 955.5 1470 4155 1470 425 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 Hongkong London China Light + P. Honghong Land Hongh, + Sh. Sk. Hongh, Teleph. Hutch, Whathpoo Jard, Matheson Sedar Pac. + A + Wheeligtk + A + 11,90 3,15 430 44,50 11,50 9,55 14,50 5,25 12,30 3,22 4,35 44,50 11,80 9,55 14,60 3,30 Abititis Poper Alcan Als, Bit of Meastread Cots. Pacific Ltd. Cots. Pacif Sydney 24,75 34,375 25,50 11 29,50 4,50 24,425 14,425 16 31,625 16 33,90 16,25 33,75 40 82,75 17 0,26 All Lyons Anglo Ass, Corp. 3 Anglo Ass, Corp. 3 Anglo Ass, Cold 5 Bethacot Int. Benduys Bank Services Bank Colony Schweper Charter Cons. Cons. Gold. Fields Cots. Murchleon Courtowids De Beass 5 Distillers Distillers Distorops Services S Distillers Distorops S 57,125 24,25 27,50 28,75 14,875 26,375 21,825 21,825 21,825 21,825 20,875 20,875 20,875 20,875 20,875 124,20 ACI Ampot. Explor. Vestpoutific Bonki. Westpoutific Bonki. Westpoutific Bonki. Westpoutific Bonki. Brok. 188. Prop. Coles CSR (Traiks) Metalok Expl. Metalok Expl. Metalok Expl. Metalok Expl. Metalok Bonki. Metalok Bonki. Metalok Bonki. Metalok Bonki. Westbonk Metalok Westbonk Midnig We 301,80 Brüssel 210 203 340 --144 1555 2515 276 2480 3207 7150 4770 1750 5970 4020 4700 1855 2350 287 2500 3220 4880 1750 4020 4660 147,91 Arbed Brus, Lambert Cockedil Cugrès Ebes, Gevent Kreditbonk Pétrofina Soc. Gén. d. Belg. Sofina Solvay UCB Prization Poteroid Prization Poteroid Procine & Grant Review Review Review Review Review Rective Rective Rective Rective Review 210 204 204 305 307 307 154 90 145 211 218 Cycle + Cer. Cold Stereope Over 82, of Sing. Fosser + Negve VI. Kepping Not. Scrabing Not. Scrabing Not. Scrabing Not. Scrabing Not. Scrabing Sine Douby Sine Douby Sine State Un. Overs. Bg 3,50 3,42 8,86 5,60 3,00 5,36 9,90 2,23 4,12 4,90 3.34 8.70 5.60 2.95 9.00 5.35 9.90 2.19 4.80 233 530 239 7246 7246 734 183 415 890 375 55,34 عبيوا 1-10/8.4, 1-80/3, General Motors 1-130/13, IBM 1-310/21,8, Philips 7-38.9/3, 1-45/2.4, Verbanfagetiones: ABC 7-100/3.3, 10-90/1.8, 1-85/1.2, 1-90/2.5, 1-95/4.5, BMW 1-360/6.6, Dalmier 10-560/12.3, Deutsche Bank 10-340/5.5, 10-360/15, 1-350/13.6, Degussa 10-360/3.5, Drescher Bank 7-164/7, 7-170/14, 10-150/4, 10-160/8.5, 10-170/14.5, Hoechar 1-170/15,8, Kaufhof 10-230/8, 1-230/10, Kloechar 10-60/3, 10-65/4.9, Mannesmann 10-140/2.5, 1-140/2.9, RWE 5t, 1-160/2.9, Kail + Salz 10-200/3.5, Siemens 10-380/6.1, 10-390/10, 1-370/3.5, 1-390/13, Thyssen 10-380/6.1, 10-390/10, 1-370/3.5, 1-390/13, Thyssen 10-38/2.5, VEW 1-120/3.5, VW 7-190/2, 10-200/12.6, 1-180/4.5, 1-190/3.6, Chryster 7-75/10, 10-60/2. Elf 1-85/6, Philips 1-40/3.3, Sperry 7-100/2.5, 1-100/7.5, Xerox 1-100/7.5, (L. Zahl Verfallsmonat (jewelis der 15.), 2, Zahl Basispreis, 3, Zahl Optionspreis). Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Die Befestigung der Dollar-Depots am Euromarkt über die Pfingstelertage führte am 12 Juni zu einer deutlichen Brweiterung der Dollar-TerminAbschläge. Optionshandel Prankfurt: 12. 6. 84; 439 Optionen = 22 150 (22 100) Aktien, davon 74 Verkaufsoptionen: = 4050 Aktien, davon 75 Verkaufsoptionen: = 4050 Aktien, Eaufoptionen: AEG 7-100/3, 10-100/6, 10-110/38, BASF 7-160/9, 7-170/25, 7-180/0,80, 10-160/13, 10-170/6,9, 10-180/3,5, 1-180/4, Bayer 7-160/ 12.3, 7-170/5,4, 1-180/1-8, 10-170/15, 10-180/4, 10-190/2,5-2,3, 1-170/15,5, 1-180/9,2, 1-190/5,2, 1-200/, 3,2, Bekula 10-95/3,8, 1-95/7,4, BMW 10-410/10,3, Commerzbank 7-160/3,9, 10170/5,4, 1-170/10,4, 1-180/4,5, 1-190/3,25, Conti 10-130/6,3, Daimler 7-600/6, 10-610/7,5, Dt. Babcock St. 10-150/16, 10-170/4, 1-160/10,3, Deutsche Rank 7-184/0,70, 10-160/7,9, 10-180/2, 1-160/18, 1-180/5,2, Hoechet 10-180/5,4, 1-200/7,8, Hoesch 7-110/8, 7-130/2,5, 10-180/5, 10-65/3,5, 1-65/5,5, Lufthansa St. 7-150/1,9, 10-150/5, Mannesmann 10-150/5,3, 10-160/2,9, 1-160/5, RWE St. 10-170/2, Siemens 7-400/5, 10-400/13,5, 10-400/2,5, 1-95/4,9, Veba 7-170/2, 10-170/6,4, 10-180/2,8, 1-170/10, 1-180/6, VEW 1-130/5, VW 7-180/7,7-7-200/24, 7-210/12, 10-190/16, 10-200/9, 10-210/4,5, 1-90/4,6, Chrysler 10-65/6,1, 10-70/4,4, 1-80/10, 1-90/4,6, Chrysler 10-65/6,1, 10-70/4,4, **Optionshandel** Goldmünzen Devisen Ausgehend von schwachen Bondmärkten in den USA und Tagesgeldzinssätzen am amerikanischen Mariet, die die Mariet vom 11 Prozent überschritten, setzte sich am 12 6. die Kurserbohmg des US-Dollar fort. Bei relativ geringen Umsätzen stieg der Kurs am europäischen Markt von 2,7050 bis 2,7200 an und verhaurte gegen Geschättsschinß bei 2,7170. Die Bundesbank verkaufte zur Notiz von 2,7187 14,1 Mill. Dollar. Eine deutliche Erhohmg verbuchte auch der Japanische Yen, der um fast % Prozent auf 1,1715 anzog. Die übrigen Veränderungen hielten sich in engen Grenzen mit Ausnahme des Canadischen Dollar und der Schwedischen Krone, die mit einem Kursgewinn von 5,8 Promilie auf 33,485 eine Sonderbewegung hatte. US-Dollar in: Amsterdam 3,0650; Brüssel 55,4950; Paris 3,3625; Mailand 1887,90; Wien 19,980; Zürich 2,3685; Ir. Pfund/DM 3,057; Pfund/Dollar 1,3849; Pfund/DM 3,765. Devisen . . In Prankfurt wurden am 12. Juni : minsenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahhngsmitt Wedte-Anide-Russel 2,6792 3,792 3,792 33,908 2,0579 58,805 31,293 34,39 33,205 34,39 33,205 1,573 14,175 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,5 tolgende Golddeutlichen Erweiterung der Dollar-TerminAbschläge. 1 Monat 3 Monate 6 Monate Plund/Dollar 0.21/0.22 0.53/0.85 8.20/8.00 Plund/Dollar 0.21/0.22 0.53/0.85 1.85/1.86 Plund/Dollar 0.21/0.22 0.53/0.85 1.85/1.86 Plund/Dollar 0.21/0.22 0.53/0.85 1.85/1.86 Plund/Dollar 0.21/0.22 0.53/0.85 1.85/1.86 Plund/DM 1.90/0.50 1.90/0.50 1.90/0.50 Plund/DM 1.90/0.50 1.90/0.50 1.90/0.50 Plund/DM 1.90/0.50 1.90/0.50 1.90/0.50 Plund/DM 1.90/0.50 1.90/0.50 1.90/0.50 Plund/DM 1.90/0.50 1.90/0.50 Plund/DM 1.90/0.50 1.90/0.50 Geldmarktsitze im Handel unter Banken am 12 6.: Tagesgeid 5.05-5.55 Prozent: Mountageid 5.65-5.75 Prozent: Dreimonatsgeid 5.65-6.15 Prozent: Privatifisionististe am 12 6.: 10 bis 29 Tage 3.55C-3.40E Prozent: Lombardsatz 5.5 Prozent: Bundicaschatabitele (Zinglauf vom 1. April 1894 an) Zinastaffei in Prozent für die jewellige Bestimlauer): Ausgabe 1884/5 (Typ A):50 (5.90) - 7.30 (6.47) - 8.00 (6.94) - 8.25 (7.24) - 8.50 (7.45) - 9.00 (7.66) Ausgabe 1884/5 (Typ B) 5.30 (5.50) - 7.50 (6.50) - 6.00 (6.98) - 8.25 (7.21) stet Bunden (Renditen in Prozent): 1 Jahr 5.82, 2 Jahre 5.90 Bundenohligationen (Ausgabehedingungen in Prozent): Zins 7.75, Kart 88,40, Rendite 7.90. Ankert 1390,00 1220,00 450,00 239,00 182,00 241,00 1638,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 103 Verknut 1732,80 1476,60 627,00 222,98 234,94 311,22 235,00 1223,22 1223,22 1234,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\* 5 US-Dollar (Liberty) 1 Sovereign all 1 i Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 südarikanische Rand Krituse Band Krûger Rand, neu Maple Leaf 256,00 191,00 182,00 957,00 191,00 101,00 453,00 106,00 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel im ken am 12. 6; Redaktionsschaft 14.30 Uhr: US-5 DM 1 Monat 11%-11% 5%-5% 3 Monate 11%-11% 5%-6% 12 Monate 12%-12% 6 -6% Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagni cière Luxembourg, Luxembourg. Anser Kur 319,20 241,68 238,36 1154,82 240,54 132,24 556,32 142,64 29 Goldmark 29 Schweiz Franken "Vreneii" 20 franz Franken "Napoléon" 100 datezz Kronen (Nepprägung) 20 Gatezz Kronen (Nepprägung) 10 Gatezz Kronen (Nepprägung) 4-Ostezz Brukaten (Nepprägung) 1 östezz Dukaten (Nepprägung) 7) Verknuf inkl. 13 % Mehrwertsteuer 54) Verknuf inkl. 7 % Mehrwertsteuer Ostmuckings um 12. 6. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Abland 18,50; Verland 21,50 DM West; Frankfort: Ankand 17,50; Verland 20,50 DM West.

**EUROPÄISCHER CHEMIEVERBAND** 

## Besorgt über Opec-Produkte

JOACHIM WEBER, London Mit weitaus größerer Sorge als ihre deutschen Kollegen blicken etliche Spitzenmanager europäischer Chemieunternehmen nach Nahost: "Da kommt viel mehr an petrochemischen Produkten auf Europa zu, als wir es ursprünglich angenommen hatten", prophezeite Sir John Harvey Jones (ICI, Großbritannien), neuer Präsident des europäischen Chemieverbands Cefic, jetzt auf dessen Jahresversammlung in London.

Der Grund für die Fehleinschätzung: Als die Golfstaaten begannen, mit europäischen Know-how eigene Petrochemie-Anlagen auf den Ölbohrlöchern" zu errichten, um sich einen größeren Anteil an der Wertschöpfung ihres Rohstoffs zu sichern: da hatten sie als wesentliche Märkte auch Indien und den Pazifik-Raum im Visier. Die damals angesetzten Wachstumsraten wurden dort aber nicht realisiert, die Prognosen der Absatzmengen damit hinfällig.

Die Produktionskapazitäten im arabischen Teil der Opec liegen aber schon fest und gehen nach und nach ihrer Fertigstellung entgegen. Daß neben Europa noch andere Ausweichmärkte zur Verfügung stehen, sehen die Cefic-Spitzen noch nicht. Bei den USA könne man nur hoffen, daß sie nicht zu protektionistischen Maßnahmen griffen: "Die sind in der Lage, auch nicht abgestimmte politische Waffen einzusetzen." So bleibe in erster Linie die Hoffnung auf einen

化分类 化二氢酚酚 医二氢酚酚 医二氢酚酚

idszertifikate ()

nde Währige

Konsens zwischen Europäern und Arabern: "Es sieht so aus, als könnten sich gewisse Mechanismen zur Lö-sung der Probleme entwickeln."

Die deutsche Chemie, mit Anteilen von jeweils 26 Prozent an 490 Milliarden Mark Umsatz wie an 2,1 Millionen Beschäftigten größte nationale Gruppe innerhalb der westeuropäischen Gesamtbranche, sieht diese Probleme ohnehin "nicht ganz so dramatisch". Wolfgang Munde, Hauptgeschäftsführer des deutschen Chemieverbands: "Wir können nicht verhindern, daß diese Mengen nach Europa kommen. Da hilft eben nur die Umstrukturierung."

Hintergrund solcher Gelassenheit dürfte es sein, daß die deutsche Großchemie - auf die sich die Herstellung von Massenkunststoffen in der Bundesrepublik zu einem wesentlichen Teil konzentriert - mit ihren Umstrukturierungs-Hausaufgaben schon recht weit vorangekommen ist. Einigkeit herrscht aber mit den europäischen Nachbarn darüber, daß protektionistische Maßnahmen unerwünscht bleiben.

Nicht ohne Grund: 46 Prozent ihrer Umsätze erzielen die Europa-Chemiker außerhalb des eigenen Reviers, und damit sind sie auf den freien Handel stärker angewiesen als die meisten anderren Branchen. Die Stärkung der Marktwirtschaft steht denn auch als wichtiger Punkt auf dem Programm des Cefic-Präsidenten.

HAMBURG-MANNHEIMER VERSICHERUNGEN / Hoher technischer Gewinn

# Neugeschäft überdurchschnittlich gut

An der allgemein günstigen Entder deutschen wicklung Lebensversicherungen hat die Ver-1983 Hamburg-Mannheimer sicherungs-AG, Hamburg, 1983 überdurchschnittlich teilgenommen. Die Nr. 3 der Sparte (nach Bestand) führt das nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Günter Kalbaum auf neue 1 Mrd. DM Versicherungssumme durch Anpassungsverträge aufgrund zweimaligen Anstiegs des für die dynamischen Verträge maßgeblichen Höchstbeitrags in der gesetzlichen Rentenversicherung, auf einen um fast 1500 Mitarbeiter innerhalb von zwei Jahren aufgestockten Außendienst sowie auf die von der

HARALD POSNY, Hamburg

gruppe junger Leute zurück. Hier betrug 1983 wie im Jahr zuvor der Anteil der bis 24jährigen am Neugeschäft rund ein Drittel, was einerseits ein gutes Polster für künftigere magere, d. h. geburtenschwache Jahrgänge bedeutet, auf der anderen Seite aber auch Gefahren in sich birgt. Denn bei Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse ist die Lebensversicherung trotz aller vorhandenen Möglichkeiten zur Erhaltung des Versicherungsschutzes bei

Gesellschaft forcierte Pflege der Ziel-

jungen Leuten stets gefährdet. Das zeigt sich bei der HM-Leben nicht zuletzt im überdurchschnittlich hohen Storno. Hier leidet die HM auch unter den dem hohen Bestand

Einkommensbezieher. Auch der starke Anstieg um fast 30 Prozent bei den nach 12 Jahren in großer Zahl fälligen vermögenswirksamen Lebensversicherungen nach dem 624-DM-Gesetz unterstreicht

Zu einem neuerlich um 19 Prozent auf 941 Mill. DM gestiegenen Rohüberschuß haben wie etwa im Vorjahr die Kapitalerträge (70 Prozent) sowie die günstige Risiko- (25) und Kostenentwicklung (5 Prozent) beigetragen. Dabei wurde bei den Vermögenserträgen im Bereich der Aktien wegen der günstigen Gelegenheit für 45 Mill. DM als a.o. Ertrag "Kasse gemacht". Trotz erhöhten Personalaufwands und erheblich ausgeweiteten Neugeschäfts wurden sämtliche Kostenquoten verringert. Aus dem Jahresüberschuß von 20,1 (18,8) Mill. DM werden 16 (15) Mill. DM den Rücklagen zugeführt und an die Aktionäre erneut 18 Prozent Dividende gezahlt. Bis Ende April wuchs das Neugeschäft um 9 Prozent, wobei die vorzeitigen Abgänge ein geringeres Wachstum aufweisen.

Die Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-AG, die letztes Jahr die Unfallversicherung von der HM-Leben übernahm, zeigte 1983 ein gutes Ergebnis, das nicht nur auf dem stolzen Ertrag aus Kapitalanlagen beruht, Trotz 8,6 (3,6) Mill. DM Drohverlustrücklage im notleidenden Hausrat- und Wohngebäudegeschäft sowie

2.5 (0.8) Mill. DM Zuführung zur Schwankungsrückstellung wurde auch ein technischer Überschuß von 11,5 Mill DM nach 3,5 Mill, DM Verlust im Vorjahr ausgewiesen. Dafür waren nicht nur die positive Entwicklung der Unfallversicherung, sondern auch die erfolgreich betriebenen Sanierungs- und Selektionsmaßnahmen sowie das überdurchschnittliche Beitragswachstum von 7,9 Prozent auf 534 Mill. DM (brutto) verantwortlich. Stärker noch war mit 10 Prozent das Plus der Nettobeiträge (367 Mill. DM). Der Jahresüberschuß (13,6 nach 6,9 Mill. DM) ermöglicht eine Rücklagendotierung von 9 (4) Mill. DM und eine

| HM-Leben                    |      | 1983  | ± %    |
|-----------------------------|------|-------|--------|
| Versicherungsbestand        |      |       |        |
| (MIL DM)                    | •    | 0 277 | + 8.1  |
| Eingel. Neugeschäft         |      | 9 374 | + 20,6 |
| Beitragseinnahmen           |      | 2 171 | + 10,6 |
| Aufw.iVers. Fälle           |      | 624   | +37.2  |
| Kapitalanlagen <sup>1</sup> | 1    | 4 054 | + 13,0 |
| Kaptialerträge <sup>2</sup> |      | 1 022 | + 13,7 |
| Aufw.f.Beitr.Rücker.        |      | 921   | +19.7  |
| Rückst f Beitr Rück.        |      | 2 403 | + 22,1 |
|                             | 1983 | 1982  | 198    |
| Stormoguate <sup>3</sup>    | 6.8  | 6.4   | 5.5    |

42.7 39,0 ) ohne Depotford.; <sup>2</sup>) Durchschnittsrendine; 7,7 (7,8) Prozent; <sup>3</sup>) Bilckk, Unswandly, i. betr freie Vers. u.

44.1

SPANIEN / OECD für rigorose Einkommenspolitik

### Inflationsrate noch zu hoch

Die neue spanische Regierung ist mit ihrer restriktiven Wirtschaftspolitik auf dem richtigen Wege. Seit Anfang 1983 wurden an der Inflationsund Außenhandelsfront "ermutigende" Ergebnisse erzielt. Aber Madrid batte zuvor gegenüber den tiefgreifenden Veränderungen der Weltwirtschaft zu lange Zeit eine rein defensive Strategie verfolgt. Heute ist der Punkt erreicht, von dem an die strukturellen Anpassungen nicht mehr hinausgeschoben werden können, heißt es im Bericht der OECD. Empfohlen wird vor allem eine ri-

gorose Einkommenspolitik. Im Unterschied zu den meisten anderen OECD-Staaten seien die spanischen Löhne in den letzten Jahren real weiter stark gestiegen. Temporāre Kaufkraftopfer sind nach Auffassung der OECD-Experten aber unbedingt nötig, um mittelfristig zu einem dauerhaften Wirtschaftswachstum zu kommen und das große Arbeitslosenproblem zu lösen. Mit einer Arbeitslosenguote von zuletzt 17 Prozent liegt Spanien erheblich über dem OECD-Durchschnitt.

Bis Ende dieses Jahres dürfte sich diese Quote noch auf 194 Prozent erhöhen. Bei dieser OECD-Prognose ist ein Wirtschaftswachstum von 2,0 (1983: 2,2) Prozent unterstellt. Für 1985 erwartet die OECD bei 2,5 Pro-Umwandle, i betr.freie Vers u zent Expansion eine Stabilisierung n % d. Anlangsbestande. 9 sonst. der Arbeitslosigkeit, obwohl durch die industrielle Restrukturierung zwi-

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris schen 1984 und 1986 in Spanien 63 500 Arbeitsplätze aufgegeben werden sollen. Die davon betroffenen Industrien (Stahl, Schiffbau, Textil usw.) würden zusammen zehn Prozent und die gesamte Industrie drei Prozent ihrer Belegschaft verlieren.

Die von 14,4 Prozent 1982 auf 12,1 Prozent 1983 reduzierte Inflationsrate Spaniens halten die OECD-Experten für viel zu hoch, um eine weitere Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition zu verhindern. In diesem Jahr will Madrid den Preisanstieg auf zehn Prozent und 1985 auf 7,6 Prozent zurückbringen. Bis dahin soll das Leistungsbilanzdefizit, das 1983 noch 2,5 Milliarden Dollar erreicht hatte, verschwinden.

Stark kritisiert wird in dem OECD-Bericht das rapide gestiegene Budgetdefizit Spaniens. Einschließlich des Fehlbetrags der Sozialversicherung erreichte sein Anteil am Bruttosozialprodukt letztes Jahr sechs Prozent, nach drei Prozent 1981 und zwei Prozent 1980. Um es auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, empfiehlt die OECD die rigorose Bekämpfung der Defizitwirtschaft bei den staatlichen Unternehmen, die Erhöhung der Einkommenssteuern und deren bessere Erfassung sowie die umgehende Anwendung der Mehrwertsteuer. Das Steueraufkommen erreicht in Spanien mit 28 Prozent des Sozialprodukts einen niedrigeren Anteil als in anderen OECD-Ländern.



**Der neue** BMW M 635CSi: Wenn man zuviel erreicht hat, um noch Übertreibungen zu brauchen.

Sie haben sich die wirtschaftliche Unabhängigkeit erobert, die es möglich macht, nur mit dem Besten zufrieden zu sein? Genau davon hat der neue BMW M 635 CSi einiges zu bieten, z.B. ein reinrassiges Hochleistungs-Triebwerk auf der Basis erfolgreicher Rennmotorentechnik. Der Reihen-6-Zylinder mit 24 Ventilen ent-wickelt 210 kW (286 PS). Die innovative, komplett elektronische und damit auch umweltfreundliche Triebwerkssteuerung sichert ebenso beeindruckende wie problemiose Leistungsentfaltung sowie maßvollen Kraftstoffverbrauch und

geringe Abgasmengen. Der M 635 CSi verbindet damit überragende Leistung für sportliches Fahren in Dimensionen, die nur eine kleine Elite des internationalen Angebots sportlicher Automobile überhaupt erreicht,

mit hervorragender Alltagstauglichkeit und hoher Laufkultur - bei niedrigen wie bei hohen Drehzahlen. Der ambitionierte Fahrer erlebt beispielhafte Freude am Fahren - und das ohne

ohrenbetäubenden Lärm. Kraftübertragung, Fahrwerk und Bremssystem wurden selbstverständlich bis ins Detail auf das außerordentliche Leistungs-

vermögen abgestimmt. Mit soviel professioneller Fahraktivität und Fahrdynamik setzt der M 635 CSi neue Maßstäbe für Serien-Automobile. Aber nicht nur das, was der M 635 CSi bietet, macht ihn so eigenständig und un-

verwechselbar. Es ist auch das, was er nicht hat: die oft mit Hochleistungs-Automobilen dieses sportlichen Levels verbundene demonstrative Formgebung.

Noch nie war es weniger auffällig, so auffallend anspruchsvoli zu sein. Wo Erfolg selbstverständlich ist, stellt man ihn selten zur Schau. Der M 635 CSi bietet die bestmögliche Synthese von technischer Unbescheidenheit und überlegener Zurückhaltung. Seien Sie ruhig so unbescheiden, Höchstleistung zu verlangen - und bleiben Sie so souverän, es nicht aufdringlich zu zeigen.

Die BMW Coupes. Kauf, Finanzierung, Leasing - Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.



Geaußmittel

12. 6.

70.00

82,00

784,50 781,00 739,00 705,00 717,50 730,50 740,50

182,50 185,70 185,00 177,50 179,80 182,00 185,00

12. 1. 350.50 380.00 357.90

12. B. 62,50

12. 8. 1175,00

800,00

12. 8. 11. 6. 375,00 382,50 856,00 880,00 394,00-385,00 394,01-385,00 475,00 475,00

959,50 872,00 882,30 889,00 917,00

929,50 949,50 35 000

12. 5. 60,90 51,20 62,60 64,70 65,45 67,00 68,25

12, 8; 11, 8, 904,00-905,00 906,00-905,00 906,00-905,00 923,00-824,00 341,50-342,50 346,00-347,00 341,50-342,00 347,50-348,50

9145-9150 9076-9077

85-87

9130-9140 9070-9075

868,00 875,80 885,00 914,00 924,00 944,50 30 000

Warenpreise – Termine

Etwas fester schlossen am Dienstag die Gold- und Silbernotierungen am Terminmarkt der New Yorke Comex. Bruchteilig schwäcker ging dagegen Kupfe aus dem Markt. Während Kakao höher bewertet wurde, mußte Kaffee Abschläge hinnehmen.

| Getreide und Getre          | idepro             | dukte            | Kakao<br>New York (\$/1)    | 12, 6,       | 11. 6.               | Ne<br>Sū         |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Melzon Chicago (ofoush)     | 12. 5.             | 11. 6.           | Terreinkontr. Juli<br>Sent. | 2402<br>2450 | 2355<br>2405         | Blai<br>No       |
| 3df                         |                    | 355,25           | Dz2                         | 2360         | 2315                 | ÜŠ               |
| Sept                        | 360,25<br>375,75   | 361,25<br>376,00 | Umsatz                      |              | \$179                | 100              |
| Walter Winnipeg (can. \$/t) |                    |                  | Zacker                      |              |                      | Soji             |
|                             | 12. 6.             | 11. 5.           | Hew York (OFD)              |              |                      | Ci.              |
| St. Lawrence 1 CW           | 245.50             | 244.50           | Kozotrald Nr. 11 Juli       | 5,52         | 5,72                 |                  |
| Amber Dunen                 | 239.90             | 240,30           | Sept                        | 5,79         | 6,00                 | Ang<br>Sei<br>Ok |
|                             |                    |                  | O44                         |              | 6 <u>.22</u><br>6.78 | 1 77             |
| Rogges Winnipeg (can. 5/t)  |                    | _                | Jan                         |              | 0.76                 | Dez              |
|                             | 145,40             | 144,40           | Marz                        | 7,22         | 7,37<br>1 480        | Len              |
| CH4                         | 151,00             | 151,00           | Umsatz                      | 12 865       | 1 480                | Jen<br>Ma        |
| Dez.                        | 155,30             | 155,00           | Isa-Preis tob leared-       | 12. 5.       | 11. 5.               |                  |
| Hafer Winnipeg (can. S/t)   |                    |                  | sche Häten (US-c/b)         | 5.61         | 5.57                 | 200              |
| Jag                         | 138,40             | 139.50           |                             | -,           |                      | Ne               |
| Oka.                        | 125,30             | 128,00           | Kalipe                      |              |                      | 100              |
| Dez                         | 127,40             | 128.00           | London (£/t) Robusta-       | 12. 6.       | 11. 6.               | ! _              |
| <b>1922</b>                 | 12                 | 120,00           | Kontrakt Juli               | 2254-2255    | 2263-2265            | Sele             |
| Hefer Chicago (c/bush)      | 12. 8.             | 11, 6.           | Sept. ,                     | 2251-2254    | 2280-2282            | CH               |
| Jul                         | 182,2 <del>5</del> | 181,75           | Nor                         | 2257-2259    | 2286-2289            | loc              |
| Sept.                       | 178,75             | 178,50           | Umsatz                      | 1693         | 2441                 | (24              |
| Dez                         | 181,50             | 180,75           | Kelmo                       |              |                      | 4%               |
| Maks Chicago (e/bush)       |                    |                  | London (EA)                 |              |                      | Tale             |
| Juli                        | 345,75             | 348,50           | Terminikomtrakt Juli        | 1972-1973    | 1964-1965            | "He              |
| Sept                        | 319,50             | 320,75           | Sept                        | 1915-1916    | 1908-1907            | lop              |
| Dez.                        | 299,25             | 298,75           | Dez                         | 1780-1781    | 1778-1780            | ten              |
| 9                           | 40.0               | 44.6             | Umsatz                      | 4144         | 2441                 | HEEL P           |

owyapur (Straks-Sing.-\$/100 kg) actor. Sarawak spez... nedler Sarawak

| 1    | Designment New York (L/Ro) Jef                                     | 12. 5.<br>173.00<br>170.25<br>189.00<br>189.75<br>189.75    |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|      | Ōle, Fette, Tie                                                    | erprodukte                                                  |  |
|      | Erdestői<br>New York (cfb)<br>Südstaaten fob Werk .                | 12. 8.<br>58,00                                             |  |
| 5556 | Blaisti<br>New York (cit)<br>US-Mittalweststaa-<br>ten fob Wesk    | 32,00                                                       |  |
| 2028 | Sojačit<br>Chicago (c4b) Jell<br>Aug<br>Sept<br>Oki<br>Jen<br>Mārz | 33,95<br>33,30<br>31,95<br>29,50<br>28,50<br>28,35<br>28,35 |  |
| 7    | Bautimoffsaatóf<br>New York (cfb)<br>Mississippi-Tal               | 41,50                                                       |  |

| ette, Tier           | Aug<br>Sept                                                 |                 |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| crib)<br>fob Werk .  | 12. B.<br>58,00                                             | 11. 6.<br>58,00 | Nov<br>  Jan                                                                        |
| cab)<br>sastan-<br>k | 32,00                                                       | 38,25           | Sojaschrot<br>Chicago(S/s<br>Joli<br>Ang                                            |
| b) Jed               | 33,95<br>33,30<br>31,95<br>29,80<br>28,50<br>28,35<br>28,35 | 27,75           | Sept                                                                                |
| Tal<br>Br)           | 41,50                                                       | 41,00           | Kokeeld<br>New York (o<br>Westkilste t                                              |
| e hog                | 29,50                                                       | 29,50           | Erdandől<br>Rotterdara (                                                            |
|                      | 25,75                                                       | 25,75           | jegi, Herk. d                                                                       |
| :/fb)<br>10% fr. F.  | 23,00<br>22,75<br>21,00<br>18,75                            | 21,00           | Leinfil<br>Roberdara (<br>jegi. Herk. e<br>Palanfil<br>Rotterdara (<br>Sernatra eli |

Chicago (ofb)
Ochsen einh, schwer
River Northern
Kübe einh, schwere
River Northern

Wolle, Fasern, Kautschuk 11.5. Hew York (e/la) Kontraid Nr. 2: 70.00 · 11. E. 83.00 79,95 77,50 76,10 74,40 75,77 76,40 Wolle Lond. (Neuel, chg) Krauzz, Hr. 2: 12. 6. 46-455 443-446 441-445 50 12. 6. 11. 1 583,00-684,00 583,00-684,0 589,00-571,00 589,0 574,00-575,15 575,00-578,0

| 5000 | Nation See (Insp. Cring) Justi                                      | unerhald.<br>unerhald.<br>unerhald.<br>unerhald.<br>unerhald. | 212,50-213,50<br>217,50-218,50<br>209,00-210,00<br>205,50-206,50<br>198,50-199,50 |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | BAYC                                                                | 12. 8.<br>523,00<br>513,00<br>523,00<br>513,00                | 11: 8.<br>515,00<br>505,00<br>515,00<br>505,00                                    |
|      | Erläuterungen<br>Magas-Angabact troyco<br>= 0,4536 kg; 1 ft. – 78 W | oce (Fernanze) =                                              | -31,1035 g. 10s                                                                   |
|      | Westdeutsche (DM jo 100 kg) Mark Bede (pedeo                        | 12. 6.<br>27.49-127.58                                        | 8. 5.                                                                             |
|      | Zink: Basis London<br>Indiend, Vicent                               | 12.54-264,04<br>12.54-242,73                                  | 288,33-288,71<br>254,03-254,78                                                    |

| - 0,444                                                                | у на тр                                  | 1 11 212 17                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Westdeutsch(                                                           | e Metalino                               | tierung <b>en</b>                        |
| Miet: Basis ("mdon<br>tastand. Mosat,<br>drittielg. Mosat              | 127.49-127.68                            | 127,39-127,77                            |
| Zak: Basis London<br>Indiend, Wount<br>drittioig. Morat<br>ProduzPreis | 283,29-264,04<br>242,54-242,73<br>296,37 | 288,33-268,71<br>254,03-254,78<br>294,10 |
| Parlacion 99,9%                                                        | 3743-3780                                | -                                        |
| NE-Metalle                                                             |                                          | 4.6.                                     |
| (DN je 190 in)<br>Beitrolyskapier<br>Br Leitzvecke                     | 12. L                                    |                                          |
| (DEL-Mote)<br>Shai in Kabela<br>Akanlahan                              | 375,32-377,20<br>135,25-136,25           | 363,30-365,19<br>135,25-136,25           |
| für Leitzersche (VAW)                                                  | 455 to 450 PG                            |                                          |

| E.<br>00         | NE-Metalle                                                    | ĺ |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| DO 23            | (DN je 100 kg) 12. 5. 8. 8.<br>Beitrolykusjer<br>Alr jeknesie |   |
| E.               | (DEL-Hotz)*)                                                  |   |
| õ                | Tir Laizancke (VAM)<br>Rundbarrer                             |   |
| 8.<br>172<br>115 | Vocziebskaht                                                  |   |
|                  | Messingnotierungen                                            | ŀ |

unsichtber – absolut zuverižasio

ase Auto-Alexa-A

Liefert nur für den Export

Gegen Verrechnungsscheck von DM 20,- umfangreicher

**EXPORTGERĂTEKATALOG** 

S. FUGL

Theresienstr. 124, 8000 München Tel. 0 89 / 52 15 21 / 2 72 00 39

**Bauakquisiteur** 

auch privat, auf Prozentbasis

Tel.: 0 30 / 2 61 40 53

Junger (selbst.) **Schauwerhogestalter** 

(Dekor.) sucht Aufträge oder Festanstellung.

Industrievertretur

(DM je 100 kg) Lag. 225 Lag. 226 Lag. 231 Lag. 232 **Edelmetalle** 36,058 Platin (OM je g) ...... Gold (DM je kg Feingold) Banken-Vidpr. ..... New Yorker Metalibörse Qeld (DM je log Ferngol (Basis Load, Fotog) Degussa-Vidor, ..... Filodosalement. ..... 34 010 33 480 35 700 32 570 Silber (BM je ka Feins Londoner Metalibörse 770,80 755,10 804,80 Internationale Edelmetalle Mei (£/1) Kasse. Sould (US-S/February) Paris (Fr)-log-Ba 103 550 101 150 626,00 640,35 655,55 689,95 Zink (£/t) Kasse ..... 3 Morate Photo (C.P. Zies (£/t) Kasse ... 3 Monate ..... 108,70 (\$/T-Enb.)

Zinn-Preis Penang

Deutsche Alu-Gußlegierungen

12. 6. 413-415

605,00

1500,00

ein Unternehmen oder ein Produktprogramm, dessen weitere erfolgreiche Führung Sie aus strategischen oder

Sie haben die Verantwortung für strukturellen Gründen nicht fortsetzten wollen oder können. Sie vermarkten national oder regional Produkte/Markenlinien der Bereiche

345,00 635,00 642,50

Diätetische Nahrungsmittel, Sportmedizin, -kost, -pflege, Körperpflege, freiverkäufliche Arzneimittel

und erwägen als Problemiösung

eine Vertriebskooperation. eine weitergehende Kooperation oder den Verkauf.

Bitte informieren Sie dann unseren Berater, der jede von Ihnen geforderte Vertraulichkeit zusichert.

Wir sind ein im In- und Ausland erfolgreiches Markenartikelunternehmen, genießen seit langen Jahren hohes Vertrauen bei unseren Handelspartnern und operieren mit voll ausge-

bauten Vertriebsorganisationen in den entsprechenden Absatzkanälen. In der Gestaltung einer Kooperation sind wir flexibel und bereit, Ihren aktuellen und langfristigen Interessen Rechnung zu

Bitte wenden Sie sich schriftlich an unseren Berater

R. Vogelsang Freitag, Vogelsang GmbH Georg-Speyer-Straße 1 · D-6000 Frankfurt 90

Anlagen-Yermititung Schweben GmbH - Mörikestr. 34 - 7000 Stuttgart 1

Elezi London (SA) cii ear. Haupthilien East African 3 long ...

Wir suchen verkaufsstarke Anlageberater und Vermögensberatungs-Gesellschaften zum Vertrieb unser Erwerbermodelle (Wohnungsbau).

WIR BIETEN ... Objekte mit hoher Wirtschaftlichkeit und günstigem Gesamtzufwand ab 60,000,- DM (m2-Preis unter 2000,- DM) in Berlin (frei finanzierter Wohnungsbau, Baujahr '72), Köin-Bergheim, Karlsruhe, Pforzheim und Göppingen.

Bei Interesse zu einem ersten Gespräch nehmen Sie bitte mit Herm Freigang oder Herm Kraft Kontakt auf. Tel. (0711) 6492006 u. 07 Herm Kraft Kontakt auf.

#### FREIE MITARBEITER

Wir suchen freiberufliche Mitarbeiter für die Beschaffung v. Aufträgen im Industriemontagen- und Anla-genbau –, wie Stillstand und Reparaturen.

#### FLAMANN - INDUSTRIEMONTAGEN GmbH

Am Gauberg 1, D-6639 Siersburg Tel. 0 68 35 / 36 95 + 81 25, Telex 04 43 745

Scheidung droht? ... mit der Folge von erheblichen Vermögensschäden und eventuel-ler Existenzgefährdung? Wir helfen mit bewährten Verfahren und

sichern Sie vor **Vermögensschäden!** Anfragen, die streng vertraulich behandelt werden, unter Y 5895 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Besonders leistungsfähiger Hersteller für Wandfarben, Fas-sadenfarben usw. sowie einiger neuer, interessanter Artikel (Do-it-yourself-Bereich)

#### bietet Vertretung

(Umsatzprovision) für den Raum Nord- und Süddeutschland. Kundenkreis: Baumärkte, Discounter usw. Bewerbungen unter R 7218 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,

MAKLER

Möchten Sie nicht Ihren Kunden eine Geldanlage, an der ein bedeutender Geldinstitut beteiligt ist, zu einer bohen garantierten Rendite anbieten?

Häten Sie etwas dagegen, wenn Ihre Kunden Renditen von durchschnittlich 60 % p. a. und mehr aus jährlichen Ernten in den USA erhielten? Dieser Anlagepian wurde von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgeseilschaft geprüft und für gut befunden.

Hebe Provisienen und Fiennhauft.

geprunt und nur gut benunden. Hebe Frovisienen und Eigenkapitalbeteiligung warten auf für uns geeignete Makler. Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhältlich, Anfragen von Investoren sind uns willkommen. Weitere Auskünfte erteilt: GLOBE PLAN S.A., Av. Mon-Repos 24 – CH-1005 Leusanne (Schweiz), Tel. (60 41 21) 22 35 12 – Telex 25 185 MELIS CH.

#### Wir suchen daverhafte Verbindung

len Kanazititen lu histrie- and

FLAMANN INDUSTRIEMONTAGEN GMBH Am Gouberg 1, D-6639 Siersbur Tel. 0 68 35./36 95 u. 81 25 Telex 04 43 745

#### Suchen Kapitalgeber

gige Grundbucheintragung und Gewinnbeteiligung

Zuschriften unter L 7412 riag, Postiaci 4300 Essen

# Bûro-Service Dûsseldori-City Felefon – Telex – Postservice Forderins is Unterlagen an Merian Manaervice

**Spezialist** (Dekor.) sucht Aufträge oder Festanstellung.

Mache u. a. auch Vorschiäge, Entwirfe und Renzeichnungen der Messestände für den Messebau.

(Fähigkeiten vorhanden).

Angeb. erb. u. S 7219 an. WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

**Deutsche Baufirma** mit geschulten deutschen Faci kräften nimmt Aufträge jede Größenordnung entgegen. Per Kubikmeter umbauter Raum m. Material zwischen 110,- und 120,-DM je nach Ausführung sowie Altbaurenovierung und Umbau-ten jeder Größenordnung. Innen-und Außenputz preisgünstig i. A. Tel. Frankfurt 66 11 / 50 15 64 Größenordnung entgegen.

## Privat-Kurier

für anspruchsv. Rinsätze, streng-ste Diskretion, 15, bis 30. 8. Seoul, Hongkong, Taipi, Tel Aviv. Zuschriften u. Y 7137 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 **Versicherungsvertreter** 

Verdienen Sie genug? Wem nicht, sprechen Sie mit uns. nicht, sprechen Sie Holm Wild Versicherungsvermittlung Leineweberstr. 6 4330 Mülheim/Rahr

Tel. 62 68 / 3 29 93 Texter/

Schriftsteller nimmt noch Anträge entgeger Zuschr. erb. unt. PJ 48085 an WELT Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 35 Die neue Dienstleistung!

Blechtelle, Stanzteile, Werk-zeugbau, Schaltungen usw. **Interessiert?** mitteln Schweizer Betrie-Wir vermitteln Schweizer Betrie-be, die termingerecht preisgün-stige Ware von guter Qualität liefern. Nehmen Sie doch mit uns

Kontokt auf.

Kontokt auf.

Markur Semhouser
Lettenstruße 1a
CH-9500 Wil (SG), Schweiz

#### Diplom-Ingenieur Elektrotechnik

36, FH 82 Heidelberg, Schwerpunkt: Elektronik, Berufserfahrung im Bereich Datentechnik als Service-Ing., sehr gute Englischkenntnisse, Französisch und Spanisch ausbaufähig; sucht Stelle in der Softwareentwicklung, Qualitätssicherung, Service oder Vertrieb.

Auskünfte erteilt: Frau Rave Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16 2000 Hamburg 1, ☎ 040/24844-2392, FS 2163213

Diplom-Agraringenieurin, Dr. oecon. Mehrj. Berufserfahrung als Wissenschaftlerin im Bereich tropische und subtropische Landwirtschaft/Entwicklungsländer -Karl-Marx-Uni Leipzig; Auslandserfahrung; vertiefte Kenntnisse in der Baumwollproduktion; wünscht Position im Fach bzw. als Übersetzerin in iranisch-russisch-deutscher Sprache oder als Auslandskontaktperson in allen Branchen.

Auskünfte erteilt: Herr Pein Fachvermittlungsdienst Hannover, Hanomagstraße 9 3000 Hannover 91, 28 05 11/47 37-209, FS 921428

#### Vertriebsprofi

40, Maschinenbauingenieur (FH), 12 Jahre Tätigkeit in Projektierung und Vertrieb technischer Investitionsgüter, Auslandserfahrung (zuletzt Exportleiter, Hbv.), verhandlungssicher auf hoher Ebene, flexibel, vielseitig und ideenreich; sucht zum 1.7.84 neues Betätigungsfeld, auch anspruchsvolle wohnsitzungebundene Außendiensttätigkeit.

Auskünfte erteilt: Herr Pein Fachvermittingsdienst Hannover, Hanomagstraße 9 3000 Hannover 91, ☎ 0511/4737-209, FS 921428

#### **YOLLJURIST**

31 J., mit fundierten, durch Prädikatsexamina u. überdurchschnittliche Stationszeugnisse nachgewiesenen Rechtskenntnissen (Schwerpunkte: Zivil- u. Wirtschaftsrecht), ausgeprägtem wirtschaftlichen Verstndnis, einsatzfreudig u. verantwortungsbewußt, ungekündigt, sucht vielseitige Aufgabe in Wirtschaft, Verband oder Körperschaft. Zuschriften unter U 7221 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

#### Industriekaufmann

32 J., Abitur, sehr guter theoretischer Hintergrund (u. a. Vordiplom BWL), breite Allgemeinbildung, gute Umgangsformen, regional unabh., bish. Programmierer für betriebswirtschaft! Anwend, in qualif. Software-Haus, sucht anderen Wirkungsber, im EDV-Sekt., auch Vertriebstätigkeiten angen.

Zuschr. erb. u. V 7442 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wirtschaftsingenieur

45 J., verh., Technikum E-Technik, Betriebswirt (VWA), langjährige Erfahrung in Projektleitung nachrichtentechn. Anlagen
(Fernmeldetechn. Kabelnetze,
Überwachungs- und Sicherheitsanlagen). Auslandserfahrung.
Suche entsprechende Position im
Inland, Raum Nord bevorzugt,
aber nicht Bedingung.

Angebote erbeten unter T 7220 WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen.

## Handelsvertreter! 42 J., gelernter Baubeschlagkau: mann, seit 1965 selbständig, Bür mann, seit 1965 selbständig, Biro und Fahrzeuge vorhanden, möchte sich per 1. 7. od. später verändern. Erstki Voraussetzun-gen sind gegeben. Direktverkauf im Industriebereich bevorzugt, wem mögl. Postleitzahl 4, 5, 6 od. 7. Gebietsschutz mit garani. Min-desteinkommen Bedingung. Zuschr. u. A 7139 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufmann über 20 J. Erfahrung i. Außen- u. Innendienst. Ehrgeizig, dyna-misch, abschlußsicher, sucht Po-sition als Gebietsverkaufstelter

o. Verkaufsrepräsentant in Food- o. Nonfoodbereich. Domi

Zuschriften unter F 7452 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Kfz-Techniker

38 J., led., mit Kfz-Meisteraus-bild., Ausbildungsberechtigung, EDV-Grundkenntnisse, sämtil. Führerscheine, Fremdspr., Eng-lisch, sucht neuen Wirkungskreis im Innen- und Außendienst, auch Tätigkeit im Ausland. Tel.; 0 66 93 / 81 60 od. Ang. n. B. 7448 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ur Mann in München eine Frau sein darf und ihnen ab 1.

10, 84 an 'einer Geschäftsadr. Im
besten Schwabling ebenao gelegen
ist wie an einer Mitsphelterin mit
Erfahrung als Alfround-Sakr.,
Sprachkenntnissen in Ital., Engl.,
Franz., Organisationstalent, Arbeitstreude, guter Telefonstimme,
angenehmen Umgangsformen, so
nehmen Sie Kontakt auf unter S
7439 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.

#### **VERSTÄRKUNG** IM MARKETING

Marketing-Mann mit Schwerpunktneigung im Kommunikationsumfeld sucht gezielt neue Aufgaben.

Bevorzugt wird PLZ-Gebiet 6-68.

Kontaktaufnahme unter V 7222 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Unternehmerische Aufgabe
Diplom-Kaufmann, 42 Jahre, durch über 15jährige erfolgreiche Praxis als Vorstandsessistent, Verkaufsleiter, Abteilungsleiter und Geschäftsführer mit nabezu allen Gebieten des Managements bestens
vertraut, sucht herausfordernde Lebensaufgabe als

kaufm. Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, die Freiraum und Verant-wortung eines Unternehmers bietet. Die unternehmerische Dimen-sion dieser Aufgabe wird idealerweise durch die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung unterstrichen.

Das für die erfolgreiche Bewältigung einer solchen Aufgabe notwendige Managementrüstzeug wurde in zeitgemäß geführten mittleren und großen Unternehmen in verschiedenen Branchen und Wirtschaftsbereichen – jetzt Energiebereich – erworben. Bevorzugter Standort: Norddeutschland, idealerweise Raum Hamburg. Kontakiaufnahme erb. u. Y 7115 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kfm.-techn. Assistentin

Dt/Engl. od. Fr./Sp./it., verkeurfsphilosophisches Know-how, 2. Wohnsitz Ausland mögl., orga.-begabt, system. arbeitend, 41 J., vertrauerrswürdig/ verschw., kooperative, unabhängigs, kultiv, Persönl. Suche qual. seridee Ausig., ggf. m. Retsetätigkeit.

Angebote unter V 6606 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Mobilion-Leasing

Sparkassen-Betriebswirt, 33 J., Erfahrung als Spartenleiter bei bedeuten dem Unternehmen. - spez. Renntnisse im Finanzierungs- n. Großcomputer-Leasing versiert in Vertragsgestaltung. Bonitätsprüfu u. Alwicklung/Verwaltung, guie Englischkenntnisse, sucht anspruchsvoll

– gute Englischkenntnisse, sucht anspruchsvolle neue Aufgabe, Angeb. erb. u. PG 48 064 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

Dipl.-Ing. (Bouwesen)
43. Erfahrung im Anlagen- u. Hochbau (Statik, Netzplantechnik, Baustellenversorgung, Angebotsvergleicheb, gute Sprachkennin. (Franz., Engl., Deutsch, Türkisch), sucht einen neuen Whitungskreis im Raume NRW.

Zuschriften u. M 7413 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64; 4300 Essen.

Diplom-Physiker 33 J., promovier. 2 J. Gaszwissenschaftler bei filbrendem Halbleiferhersteller in USA: Lithographie. Optik, UV- u. Römt-genstrahlung, instrumentierung, Valaum-ieehnik, DV (IBM, DEC, Portran, Paten) u. Amenblevi, sucht Teilsatheschäftigung (verh., 3 kl. Kinder), Ruum Hamburg, Angeb. erb. u. C 1449 an WELT-Verlag, Postfach 19 68 64, 4300 Essen.

Maschinenbau-Techniker
Toronto, Canada, 41, verh., gelernter Werkzeugmacher, sehr gute
Englischkenntnisse, z. Z. leit. Tätigkeit in der Herstellung von Baumaschinen. Erfahrungen als Kundendienstleiter für el. Handwerkzeuge,
Verkanf und Verkgufskoordination
von Werkzeugmaschinen. sucht von Werkzeugmaschinen, socht nach 15jährigem Auslandsaufent-halt verantwortlichen Wirkungsbe-reich in Süddeutschland, Betreuung des Auslandsmarktes. Zuschriften erb. u. Z 7446 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Bilanzbuchhalterin

Latung des Rechnungswesens
39 J., weibt./verh.
Deb.-, Kred.-, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Mahn- und Versicherungswesen sowie Jahresabschluß
komplett, sucht neuen Wirkungskreis per 1. 1. 85, svit. früher, Mittelständisches Unternehmen nörd.
Peripherie Hamburg bevorzugt.
Agebote erbeten unter Y 7445 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Volliurist
36 J., ca. 5 J. Anyaltserfahrung in
Aligemeinkanztei, tundierte Kenntnisse auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes mit Schwerpunkt Wettbewerberecht, sucht Stelking zis freier Mitarbeiter in Wirtschaftsuntermehmen.
Sind Sie an einem zuverlässigen und
effektiven Mitarbeiter interessiert,
bitte nehmen Sie Kontakt auf unter X
7444 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 84, 4300 Essen.

Assgruchsveile Asigabe
im ibanburyer Asigabe
gesucht: Ich bin gel. Großh-Kfm.,
50, m. Betriebsw.-Stud., Austandserf. (City of London), gt. Englisch,
Kenntn. i. Span. u. Franz. Ich habe
Export- u. langi. Außendiensterf. 2.
Techn. Kfm. spez. Sparte Masch.
Bau. Ich strebe neues, interess. Tätigkeitsfeld an, intensives Reisen
willkommen. Kontakt erbitte ich u. PH 48 085 an WELT-Verlag, Postf. 2000 Ham-burg 36.

#### Dipl.-ing. (FH) Schiffsbetriebstechn

Schiffsbetriebstechnik

2. Bild.-Weg. 34, nicht ortsgeb.
mehrj. Praxis als 2. Ing., sucht versnitw-volle Landtätigkeit in der
Energie- u. Versorgungstechnik,
aligem. Masch.-Bau oder Werftindustrie in den Bereichen Betriebeüberwachung. Instandsstrung und
Wartung.
Angeb. erb. u. A 7447 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

DIPL.-ING. (FH)/Ing. Bay und Wasserwirtschaft (44), Englisch und Spanisch fließend in Wort und Schrift. 14 J. Auslandstätigkeit in Södam. Afrika u. Asien, Durchführbarkeitsstudien, Planung u. Ausführung, sucht, nach Abschl. eines mehrjähr. Großprojektes in Südostasien (Wasservers.-Projektführung), entsprechendes neues Tätigkeitsgeb. bei Ing.-Büro oder Intern. Organ. Zuschr. unter T 7440 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Reisender Kaufmann, 42 J., sucht für sofort hikrative und interessante Auf-gabenstellung im Außendienst, Raum Brem./Old/Wilh. Angeb. erb. u. D 7450 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Skipper (Berufussemann), mittelmeer-kund, engl. u. span. Sprachkenntn., Ref. I. Sommer frei. Angeb. u. W 7443 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 84, 43 Essen.

Rechtsanwältin 28, verh., m. viel Engagement, z. Z. in ungek. Stellung in wirtsch.-rechtl orient. Allg-Prax. sucht neuen Wir-kungskr., auch als Teilzeitbesch., in NEW. Zuschr. t. U 7441 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

# Stellengesuche in der WELT

Ein bewährter Weg zum beruflichen Erfolg

Tips für den Anzeigentext, technische Informationen und die Grundregeln für Ihre Bewerbungen finden Sie in unserer kostenlosen Stellengesuchbroschüre. Wir schicken sie Ihnen gerne zu.

Schreiben Sie an:

# DIE WELT

Anzeigenabteilung, Stellen-Service, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Tel.: (040) 347-44 18, -1.

R BEZIRKSREGI m(e) System

Redesbahr

eia(e) Konsoli as Schichtlei

A SECTION OF A SEC 

Begins and the property of the Section 19 The management of the second o

Bestikale a Grand Bestikale a Grand

<sup>elbständige</sup> Existenz

E. C. Esta

ton Frankfur 1: 04 47

Mittwoch, 13. Juni 1984 - Nr. 136 - DIE WELT

YGINET MELEN

The second secon

Deutsche Bark

i -: Frankiski

Francisco Company

angaure d'aire

CONTRACT TO MANY 31.2 Will AND STATE OF THE PARTY OF THE

> Te: 8268 192 Texter

Schriftstell

1110:035:41

Elistication

or or operation

o

d Wasserwits

Rochtsonwäll

eger Ansont

on die Posis

Privat-Kule

Wandelanleihen F 3½ Ricoh Corep. 78 F 6½ Rothm. Int 72 F 3¼ Sanden Corp. 78 F 3½ Sanyo Elec. 78 F 6¼ Sekstar 76 F 3½ Stanley 78 95.6T 96.25G 96T 94.8G 99.9T 98.8G 976 89.46 100T 99.25G 3V<sub>1</sub> Manudai F 78 8 Michelin Int. 70 5 % Miroka 77 4 dgl. 79 6 % Mitsub. Ch. 78 6,75 Missub. H 81 6 dgl. 81 6 Rh Briter b. 5.3 8 dgt, 55 6 RWE 63 8 dgt, 65 77 dgt, 77 7 dgt, 77 6 Rh - M. - Dan, 62 67 dgt, 68 8 Schileswag 77 5 STEAG 59 5% Daei Inc. 80 4% Pugasu Lim. 78 5 ogi. 79 5% Hoogovens 68 3% Jayreya Co 78 3% Jusco Co. 78 99,78 99,86 96,76 1006 96,5 98,757 99,76 1006 97 A 516 Bayer, Habba Pt 14 5 dgt Pt 20 674 dgt, Pt 2 7 dgt, Pt 3 7 dgt, Pt 3 7 dgt, Rt 3 776 dgt, KS 14 776 dgt, KS 27 85 Bayer, Hygo Pt 33 345 dgt, Pt 11 5 dgt, Pt 34 6 dgt, KS 1 8 dgt, Pt 10 8 dgt, Pt 10 8 dgt, Pt 10 117G 90,7 79 H 5 Hbg, Lbk, P12 6 dgl. 14 6 dgl. 47 117,5G 7968 100,1G 82.756 52.756 55.756 55.756 56.756 57.758 58.756 58.756 58.756 59.756 101.756 101.756 101.756 101.856 1006 1006 Ausländische Aktien in DM Bundespost F 1: Air Liquide
D Alea
F Alean
F Alean
F Alean
F Ale St. Needd.
F Alean
M ALPS St.
F Areas.
F Areas
D American
D Am Nations
F Anno Bank
H Ann. Carp.
M Anglo Am. Carp.
M An 1706 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.7 125.5 76.1 125.5 76.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 126 weeks Wetally 11 BASF Over Zee 82
714 Bayer Fit. 79
101/s Bayer Fit. 79
101/s Bayer Fit. 82
71/s Birl Bit. Int. 83
85% Cab-Geigy 75
376 Counterachis. 78
7 Counte. Let. Luz. 83
41/s Di. Bit. Comp. 77
376 Ov. Bit. 81
814 Degusta 83
4 Degusta 83
4 Degusta 83
4 Degusta 83
4 Degusta 83
6 Degusta 85
54 March 88
6 Houches 75
6% 6gl. 79
8 Houches 83
71/s Jap Syn. Rubber 82
544 Justa 93
Mittal 82
746 Stements 83
6 475 Schering 83
6 4 Veba 63
675 Vebaring 83
676 Veba 63
6775 Schering 83 6 Hyp.Littog. Pt 96 674 55.9 47.5.5 145.5 147.5.5 147.5 149.8 151.1 161.1 170.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 18 13.89 58.25
13.00 89.2
48.0 108.8
5.60 92.1
7.90 100.75
11.90 100.75
11.90 100.55
7.91 110.4
9.91 110.4
9.91 107.8
3.92 107.8
3.92 107.9
4.92 108.65
552 104.95
552 104.95
552 104.95 5 Link. Rhydair Pf 4 5 dgl. Pf 12 7 dgl. Pf 23 10 dgl. Pf 40 6 dgl. 40 30 9% dgl. K 84 4 West, Land, Pt 4 6 dgl. Pf 16 6W dgl. Pf 19 7 dgl. Pf 20 114,5 114,5 D Hallburger
M Healett Packar
D Highweld Steel
D dgl. v.O.
F Hazeh
M Holday loss
F Homesteler
M Hoogs. & Shen
D Hoogwest
D Hughes Tool 4% Lbk. Saar Pf 5 5½ dgl. Pf 11 7 dgl. Pf 12 4% dgl. KD 6 7½ dgl. KD 88 8% dgl. KD 81 97,256 8550 85,56 968 1036 99,86 94,57 996 M Avon

D Bater lot.
F Ball Causala
F Ball Causala
F Bacco de Villano
F Basco Central
F Basco Han
F Basco Han
F Basco Han
F Basco Han
M Basco Tize, Lab.
D Bastrice Frands
F Bell Affantic
F Bell Causala
F Bell Affantic
F Bell Affantic
F Bell Affantic
F Ball
M Basco Han
Bougalaylle Copper
F Bounder
M Bougalaylle Copper
M Bounder
F Bounder 102G 896 866 101,58 7 Bayern 58
51/ 1991, 57
6 dgl. 55
6 dgl. 55
8 4 dgl. 80
8 4 dgl. 80
8 4 dgl. 84
8 3 dgl. 84
8 3 Berlin 70
8 dgl. 77
6 3/ dgl. 78
8 dgl. 78 F ICI
M Impale Plat. Hold.
M Impale Plat. Hold.
M Indentil Oli
M Indent. Harvester
F Inco
F Inc. T & T
D Intellige Fin. Ind.
F Indentilia 69 70 66.2 66.9 61 62 77.56 77.566 815 BASF 74 Bayer 84 5 Conto 84 Stump! 78 D 6 DSLB Pt 28 6 dg. Pt 47 7 dg. Pt 93 8 dg. Pt 104 8 dg. Pt 104 8 dg. Pt 104 8 dg. Pt 155 5% dg. RS 73 8 dg. RS 120 8% dg. RS 120 8% dg. RS 103 7 dg. RS 162 9% dg. RS 183 10 dg. RS 193 11% dg. RS 193 H 6 Lbk.S. Hotel Pf 89 7 dgl. Pf 97 10 dgl. Pf 33 6% dgl. KS 78 10 dgl. KS 95 11% dgl. KS 96 D 5 Di Denthod. Pl 44 5 dgi. Pl 54 8 dgi. Pl 109 8 dgi. Pl 109 816 dgi. Pl 141 7 dgi. Pl 141 7 dgi. Pl 143 7 dgi. KB 113 9 dgi. KB 217 9 dgi. KB 215 944 dgi. KB 215 7 1/2 BHF Bit, lot, 83 m0
7 1/2 dgl 83 c0
7 1/2 dgl 83 c0
3 1/2 ComBit, lot,
7 8 m0 DM
4 C F DT. Bit,
7 7 m0 DM
4 C F DT. Bit,
7 7 m0 S
4 4 dgl, 7 8 c0 DM
4 6 gl, 7 7 c0
3 4 4 dgl, 83 c0
3 4 0 Bit, 83 m0
3 4 dgl, 83 c0
5 Ma, Del, 83 c0
5 Ma, Del, 83 c0
5 Ma, Del, 83 c0
7 Ma, Symb, 82 m0
4 1 msd, 84 m0
3 1/2 dgl, 83 m0
4 1 msd, 84 m0
4 1 msd, 84 m0
3 1/2 dgl, 84 m0
3 1/2 dgl, 87 1,81 4 67: Minch Hypo.Pf 100 85,5G F Kanasaki Kisen F Kanasaki Sheel M Kool Gold Min. F Komatsu D KLM F Konishiroku Photo Kubota Schumberger
Schw. Alarn.
Schw. Bandwestin
Son Schw. Bandwestin
Son Son Schw. Bod.
D Sony Corp
F Sandwestin
Son Son Son Son Son
F Sandwestin
Son Son
F Sandwestin
Son
F Sandwestin
F Sunatanon
F Sandwestin
Bellin
D Sur
Bellin
Swischi
F Sunatanon
F Swischi
F Swischi
F Tales Ress.
M Tandy
F Tennec
D Tesso
F Tennec
D Tesso
F Tennes
D Thomson-CSF
D Thom Em
F Tenne
D Totyp Sanyo
D Tessba
F Titly Memodd
F Titly
UAL
D Totyp Pac
F Totyp Sanyo
D Tessba
F Titly
D Totyp Sanyo
D Tessba
F Titly
UAL
D Totyp Mac
F Titly
UAL
D Totyp Sanyo
D Tessba 104 99,156 94,66 91,56 10168 101,96 99,76 100,66 H 81% Hemburg 70 614 dql. 77 8 dql. 80 914 dql. 82 735 dql. 83 814 dql. 84 F 744 B.0bl.79 S.1 1284

Body, 80 S.2 285 101, 156

944 doi: 80 S.4 365 101, 156

944 doi: 80 S.4 365 101, 156

944 doi: 80 S.4 365 101, 15

944 doi: 80 S.5 485 101, 15

84 doi: 80 S.5 485 101, 15

84 doi: 80 S.6 585 100, 15

84 doi: 80 S.7 865 100, 15

84 doi: 80 S.7 1065 101, 76

94 doi: 81 S.11 168 102, 75

94 doi: 81 S.12 386 104, 25

10 doi: 81 S.13 386 104, 25

10 doi: 81 S.14 486 104, 25

10 doi: 81 S.15 486 104, 25

10 doi: 81 S.17 886 104, 25

10 doi: 81 S.20 1186 104, 76

10 doi: 81 S.20 1186 104, 76

104 doi: 81 S.20 1186 104, 76

94 doi: 82 S.26 487 104, 25

94 doi: 82 S.26 487 104, 25

84 doi: 82 S.26 1087 104, 25

84 doi: 82 S.26 1087 104, 25

84 doi: 82 S.26 1087 104, 25

85 doi: 82 S.27 487 105, 25

86 doi: 82 S.28 1087 105, 25

87 doi: 82 S.24 1087 105, 25

86 doi: 83 S.30 688 100, 15

87 doi: 83 S.30 688 100, 15

86 doi: 83 S.31 688 100, 15

86 doi: 83 S.31 688 100, 15

86 doi: 83 S.31 688 100, 15

86 doi: 83 S.32 988 100, 15

86 doi: 83 S.32 988 100, 15

86 doi: 83 S.32 988 100, 15

86 doi: 83 S.33 988 100, 15

86 doi: 83 S.34 1888 100, 15

86 doi: 83 S.42 888 100, 15

87 doi: 83 S.40 888 100, 15

87 doi: 83 S.40 888 100, 15

87 doi: 83 S.40 888 100, 15

86 doi: 83 S.41 888 100, 15

87 doi: 83 S.40 888 100, 15

87 doi: 83 S.40 888 100, 15

80 doi: 83 S.41 888 100, 15

80 doi: 83 S.42 888 100, 15

80 doi: 83 S.43 888 100, 15

80 doi: 83 S.42 888 100, 15

80 doi: 83 S.42 888 100, 1 F class
D class
F class
D class
F clas H 5% DG-Hypobit. Pf 21 5% dgl. Pf 50 6 dgl. Pf 84 9 dgl. NS 138 118G 73G 1156 83,756 78 1006 5 Platz Hypo. Pf 48 8 dgl. Pf 58 6 dgl. Pf 95 7 dgl. Pf 114 M M.I.M. Rold.
F Magned Marsel
D Marchool
F Marchool
M Michool
F Marchool
F M 13,75 F 6 Dgr.Di.Kamen.10055-4 6 dgl. 170 46 7 dgl. 160 97 7 kg.dgl. 160 97 7 kg.dgl. 160 125 9 dgl. 160 125 10 dgl. 160 125 hn6 Dt. Hyp. Hann, Pf 91 7 dgl. 165 101 10 dgl. 165 134 844 dgl. 185 140 100,759 97,256 95,756 100,256 1006 97,751 104,66 F Datel
F Datel & Knaft
M De Boers Corns.
F Denre Cornp.
F Deta Air Lines
F Distant. Stemmerk
M Digital Equipm.
N Cosany
H Cosany
I Cosany 85 100,8 87 996 88 94,1 84 89,86 87 99,49 85 107 94 68,25 85 100,256 100,86 99 93,86 101,58 Br 5 Dt. Hyp. F-8R PI 41 4 dpl. PI 57 5 dpl. PI 87 7 dpl. PI 123 8r 5% Dt. Hyp. F-8F KS 74 6 dpl. KS 88 101,5G 118,56 107,756 85,52 84,46 89,86 1016 98,56 100,256 6 Schl.-H. 64 1 7½ dgi, 72 8½-dgi, 73 8 dgi, 84 7 Essen 72 6 dgl. Pf 56 7 dgl. Pf 61 8 dgl. Pf 70 9 dgl. Pf 68 8 Chem. Hills 71 7% Cost, Gun. 71 Bankschuldverschreib. 906 76,56 94,256 94,56 966 906 100,256 996 100,756 1036 82,56 97,56 100,26 100,96 103,36 107,856 95,56 99,66 9/64 1100,35 | 190,4 . 9/84 | 100,46 | 100,45 11/84 | 10066 | 10066 Barnenia Der Unterschied: 



#### Für das Rechenzentrum

## **BEZIRKSREGIERUNG LÜNEBURG**

#### ein(e) Systemprogrammierer(in)

#### ein(e) Konsoloperator(in) als Schichtleiter(in)

gesucht

Das Bezirksrechenzentrum arbeitet in zwei Schichten mit einer DV-Anlage Siemens 7551 und BS 2000 mit UTM und UDS und produziert landeseinheitliche Verfahren, z. B. zur-Landesvermessung und zum Kassen- und Rechnungswesen.

Das Aufgabengebiet des Systemprogrammierers umfaßt des Generieren, Verwalten und die Fehlerbehandlung der Sy-stem- und systemnahen Software und darüber hinaus Leitungsfunktionen.

Dem Konsoloperator obliegt die Verantwortung für die Schicht, im einzelnen die Vorbereitung, Durchführung und Überwachung aller Arbeiten zur Bedienung der DV-Anlage.

Bewerber sollten eine Fachhochschulausbildung (vorzugs-weise Informatik) oder eine gleichwertige Ausbildung abge-schlossen haben bzw. über gleichwertige Fähigkeiten verfü-gen und praktische Erfahrung aufweisen können.

Die Einstellung erfolgt nach dem Bundesangestelltentarif (BAT) und dem ergänzenden Tarifvertrag über Angestellte in der Datenverarbeitung. Eine Übernahme in das Beamtenverhältnis ist möglich.

Bei der Wohnraumbeschaffung wird gern geholfen. Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht die Leiterin des Rechenzentrums unter 0 41 31-15-26 99 zur Verfü-

Ihre Bewerbung mit Lichtbild, handgeschriebenem Lebenslauf und Zeugnissen richten Sie bitte bis zum 18. 6. 1984 an

Bezirksregierung Lüneburg – Dezernat 102 – Postfach 25 20, 2120 Lüneburg

April 1985 April 1985 April 1985 April 1985 April 1985

#### Selbständige **Existenz**

Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung sucht ge-eignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberuflicher Start möglich.

CPA, Postfach 11 04 41 6000 Frankfurt 11

Dipl.-Ing. (FH)

zum 1. 7. 84 uder später gesucht. Ge-winschle Ausbildung: Maurergeseile. Stutienrichtung Hoch- oder Tierbau, Bedingungen: sportlich, keine Höhen-angst (schwindelfrei). Führerschein für Plew. Alter zwischen 25 und 35 Jahre. Organisationstalent und ord-nungsliebend. Vorgesehene Tätigkeit: Bauleitung für Industrieschornsteine und Industrieprozesofen.

Bewerbungen erbeten an: Willems & Schüller GmbSi 5300 Bonn 2. Mainzer Straße 282 Schornsteinbag, Feuerfestban, Stahlbau Tel 02 28 / 34 46 41-43

Bedeutendes Importunternehmen mineralischer Füllstoffe mit Sitz in Düsseldorf sucht infolge Umstellung seiner Verkaufsorganisation jünge-

## REISENDEN

für Hessen, Rheinland-Pfalz Saarland, Nord-Bayern

mit Außendienst- und Verkaufserfahrung, guten Umgangsformen, Verhandlungsgeschick und technischem Einfühlungsvermögen.

Neben einem Festgehalt werden Erfolgsprovision gezahlt, Reisespesen vergütet, Pkw zur Verfügung gestelft.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Lichtbild erbeten unter Chiffre 414 an IWK Werbeagentur GmbH, Postfach 11 036, 4000 Düsseldorf 11.

> Wir sind ein mittelständiges Unternehmen für Fertighauser und Zweckbauten, das seit über 75 Jahren in Familienbesitz ist. Als Mitglied einer starken Fertighausgruppe mit ent-sprechendem Vertriebskonzept und den Nachweisen

er Erfolge suchen wir zur Verwirklichung unserer

## Verkaufsleiter

für das Produkt Fertighaus und Zweckbau.

Als Leiter unserer Verkaufsabteilung sollen Sie unsere Als Leiter unserer Verkaufsabteitung sollen Sie unsere Vertriebsorganisation erweitem und führen. Ihre Schulung ist gesichert, es wird mit Gruppenkonzept gearbeitet. Erfahrungen in unserem Geschäftsbereich setzen wir richt voraus. Wir suchen einen Mann, der heute vielleicht in zweiter Stellung steht, der nach Verantwortung sucht, und sie bei uns findet. Selbstän-diges Arbeiten ist Voraussetzung, leistungsbezogene Dotienung selbstverständlich. Beim erforderlichen Umzug nach Hameln; Weserberg-land, wird entsprechende Hiltestellung geleistet. Fälls Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns Ihre üblichen Unterlagen, Sperivermerke werden selbst-verständlich vertraufich behandelt.

> strategisches Management

Unternehmens- und Organisations-Beratungsgesellschaft m.b.H. Oldenkottplatz 1 - 4422 Ahaus - Telefon (0 25 61) 34 67

verständlich vertrautich behandelt.

# Versicherungen

Wer - Eine Unternehmensgruppe der privaten Versicherungswirtschaft aus vier miteinander verbundenen Unternehmen.

Allgemeine Versicherungs-AG

Barmenia

Krankenversicherung a.G. Barmenia

Lebensversicherung a.G. Barmenia

Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft mbH

Gemeinsame Aufgabe: Den Gedanken der privaten Vorsorge zu stärken und die finanziellen Folgen bei Schäden abzusichern.

Wie - Mit einem kompletten Angebot, vernünftigen Leistungen und umfassender Kundenbetreuung-als günstige und individuelle Alternative zur Sozialversiche-

mieren Sie gem.

043 Schneverdingen (Lüneburger Heide) Telefon 05193/1031 - Telex 924153

Was - Lebens-, Kranken-, Unfall-Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Sachversicherungen und speziell für die Zielgruppe "Familie" und "Haushalt geschaffene Neuentwicklungen.

Wo - Mit 31 Bezirksdirektionen in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Westberlin und den Hauptverwaltungen in Wuppertal.

> Wir beraten Sie gern in allen Versicherungsfragen. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns:

Barmenia

Hauptverwaltungen Kronprinzenallee 12-18 5600 Wuppertal 1 Ruf 0202/4861





# versetzbar

Der mobile Festbau: FORUM

7 Unterschiede ...

Wenn Sie die 7 wesentlichen Punkte kennen, die unsere Bauten von Festbauten unterscheiden, dann gibt es auch für Sie nur noch FORUM.

Denn die ausgeklügelte Technik stellt sicher, daß FORUM-Gebäude mobil sind und mobil bleiben. Selbst nach Jahren ist es noch möglich, ihr Gebäude unter geringstem

Aufwand wechselnden Bedingungen anzupassen, ja sogar an einen anderen Ort zu versetzen. Ganz oder auch nur teilweise. Oder es zu erweitern: durch Anbau oder Aufstockung. Mit einem FORUM-Gebäude lassen sich nahezu alle Grundrisse und Raumgrößen realisieren.

Schlüsselfertig in kürzester Zeit zum Festtermin, und zu einem Preis. der Sie den herkömmlichen Festbau vergessen läßt.

Nicht umsonst ist unsere Referenzenliste lang und weist eine Reihe der bedeutendsten deutschen Unternehmen aus.

Postfach 1646 · 7640 Kehl · Tel. (07851) 7006 · Telex 753644

#### **Der mobile Festbau: FORUM** 7 wesentliche Unterschiede, die uns interessieren und die wir kennen-

lernen wollen, senden Sie uns deshalb Prospektmaterial und ausführliche Unterlagen.

dw6106 ERGE Mobil BAU · Postfach 1646 · 7640 Kehl

# FUSSBALL / Die Europameisterschaft begann mit mühevollem 1:0-Sieg Frankreichs über Dänemark

● Belgien - Jugoslawien. Das zweite Spiel der Gruppe 1 findet heute im Stadion von Lens statt. Beginn: 20.30 Uhr.

• Im Fernsehen: Originalübertragung im Ersten Programm (ARD) ab 20.15 Uhr. Reporter ist Heribert Faßbender.

 Mannschaften, Belgien: 1 Pfaff
 (30 Jahre/41 Länderspiele) – 4 Clijsters (27/4) – 14 de Greef (26/2) oder 2 Grun (22/0), 3 Lambricht (29/2), 5 de Wolf (26/8) - 16 Scifo (18/1), 6 Vercauteren (27/35), 11 Ceulemans (27/-43), 10 Coeck (28/44) oder 7 Vandereycken (30/36) - 9 Vandenbergh (25/-29), 8 Claesen (21/5). - Jugoslawien: 1 Simovic (30/8) – 5 Zajec (28/25) – 13 Hadzibegic (28/8), 2 Stojkovic (28/ 28), 4 Katanec (21/4) - 7 Sestic (28/-13), 8 Gudelj (24/14), 18 Bazdarevic (24/6), 19 Halilovic (21/9) - 9 Susic (29/30), 11 Zlatko Vujovic (26/26). -Schiedsrichter: Erik Fredriksson (Schweden). - Die Ziffern vor den Namen sind die für das gesamte Turnier feststehenden Rückennummern der Spieler.

• Die Situation: Belgiens Mann-

schaft ist durch den Bestechungs-skandal – Standard Lüttich hatte sich 1982 einen Sieg über den FC Waterschei und damit die Meisterschaft gekauft - arg gebeutelt. Es fehlt praktisch die gesamte Hintermannschaft (außer Torwart Pfaff), die aus Spielern zusammengesetzt war, die in den Skandal verstrickt und gesperrt sind.

Ein Scherz und eine weitere bittere Nachricht vom Tage vor dem Spiel kennzeichnen die belgische Situation:

In der belgischen Mannschaft macht eine Scherzfrage die Runde. Was haben Napoleon, Richard Nixon und Nationaltrainer Guy Thys gemeinsam? - Water! Napoleon hatte sein Waterloo, Nixon Watergate und Thys Waterschei...

Die Nachricht: Der Schatzmeister des belgischen Fußball-Verbandes, Josef Soeur, hat sich vergebens darauf gefreut, die Spiele der Europameisterschaft in den französischen Stadien zu sehen. Gestern mußte er in Lüttich in Untersuchungshaft. Er steht unter dem Verdacht 200 000 Mark, die er als Gemeindevertreter in Lüttich zu verwalten hatte, in die Kasse seines finanzschwachen Zweitliga-Klubs Seraing Lüttich gestopft zu haben.

Bei den Jugoslawen fehlen heute zwei Stammspieler. Vorstopper Ljubomir Radanovic, dem die Mannschaft durch ein Tor in letzter Minute gegen Rumanien (3:2) die Qualifikation verdankt, ist nach einem Platzverweis in einem unbedeutenden Junioren-Länderspiel für das erste Treffen gesperrt. Milsad Baljic muß nach zwei gelben Karten in den Qualifikations-Spielen pausieren.

Für Jugoslawiens Trainer Todor Veselinovic beginnt bereits heute der Kampf gegen seine Kündigung. Der Verband verlangt von ihm den Einzug ins Halbfinale. Der 53 Jahre alte Trainer ist bei der Verbandsführung und bei den Fans in seiner Heimat unbeliebt, weil er Defensive, Kampf und Disziplin fordert und dabei Technik, Brillanz und Angriff vernachlässigt. Außerdem ist man nicht immer einverstanden mit seiner Maßnahme, ältere, im Ausland spielende Profis in die Nationalmannschaft zu berufen (Beispiel: Susic von St. Germain Paris).

## Hektik, Platzverweis Tor von Platini und Allan Simonsen verletzt

Die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft hat begonnen - und schon mit einer Überraschung. Frankreich, das Land des Veranstalters, besitzt vielleicht doch nicht die Mannschaft, für die es ein leichtes wäre, allen Vorschußlorbeer einzulösen. Das Team des großen Michel Plantini, den sie bei Juventus Turin und selbstverständlich in seiner Heimat schon zum Genie erklärt haben, hatte Mühe, den krassen Außenseiter Dänemark einen 1:6-Sieg zu erreichen. Platini erzielte es, erst in der 79. Minute und mit Hilfe des Verteidigers Sören Rusk, der den Ball unhaltbar abfälschte. Im Stadion von Paris wehte ein einziges Spruchband: "Rummenigge, wir lieben Dich." Zweifellos, diese Leistung der Franzosen kann Jupp Derwalls Mannschaft nur noch mehr Mut machen. Trauriges Ende des Spiels: Ein Platzverweis für den Franzosen Ameros, der Jesper Olsen mit einem absichtlichen Kopfstoß K.o. schlug.

Was war es, was die französischen Zuschauer in der ersten Halbzeit des

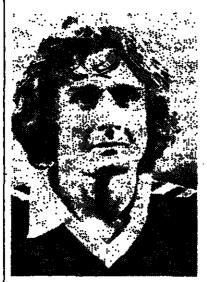

Schwer verletzt in der 43. Minute:

Eröffnungsspiel von ihrer Mannschaft sahen? "Champagner-Fußball", wie sie es und die Experten erwartet hatten? Ein Spiel, das Trainer Michel Hidaigo vorner so oft beschworen hatte, zum Beispiel mit den Worten: Wir werden unsere körperliche Unterlegenheit mit Spielwitz und Begeisterung wettmachen." Und war da nicht auch noch Michel Platini, der den Schuß Genialität beisteuern sollte? Typisch war eine Szene in der 35. Minute: Sören Lerby von Bayern München schlug einen Freistoß auf den Kopf von Klaus Berggreen - und Torwart Bats hatte Mühe, dessen Kopfball über die Querlatte zu lenken. Berggreen aber war der Sonderbewacher für Platini . . .

Das kleine Dänemark mit seinen in Westeuropa verstreuten Profis - nur Allan Simonsen und Torwart Qvist spielen in der Heimat - bot dem hohen Favoriten Paroli. Diese Dänen, von denen der deutsche Trainer Sepp Piontek nur liebevoll als "meine kleine Europa-Auswahl" spricht, war schon einmal vom großen England unterschätzt worden. Am 21. September 1983 schrieb Mike Langly, einer der führenden britischen Fußball-Journalisten: "Macht die kleinen Dänen doch nicht größer als sie sind. Sie kommen nach Wembley, holen sich ihre Niederlage ab und werden dann wieder das tun, was sie am besten können: Bier brauen, Schinkenbrote essen, und englischen Fußball im Fernsehen bewundern." Am Abend des Tages, an dem dieser Artikel erschien, war England nach einer 0:1-Niederlage nach einem Elfmeter-Tor von Simonsen in der Qualifikation schon steckengeblieben.

Wie schnell so etwas gehen kann, mußten auch die Franzosen lange Zeit spüren. Die Dänen legten ihr hochgelobtes Mittelfeld mit konsequenter Deckung lahm. Da bewegte sich Platini kaum, trieben Giresse und Tigana den Ball meist in Einzelaktionen in die Sturmspitze, in denen dann aber keine Angreifer standen.

Es war nicht immer schön, was die Dänen spielten, schon gar nicht das, was Piontek vorher versprochen hatte: "Wir sind agressiv wie die Belgier, individualistisch wie die Italiener, feurig wie die Spanier, gründlich wie die Deutschen und erfinderisch wie die Holländer." Vielleicht stimmte hier nur der Vergleich mit Belgiern und Deutschen, aber sie hatten Erfolg mit der konsequenten Arbeit am Gegenspieler. Die Zuschauer spürten es nur die etwa 15 000 Dänen im Stadion schwenkten ihre Fahnen.

Das große Pech der Dänen: In der 43. Minute verletzte sich Allan Simonsen bei einem Zusammenprall Le Roux schwer. In der Pause zur zweiten Halbzeit hieß es, er habe sich das Schienbein gebrochen. Ein schwerer Verlust für die dänische Mannschaft, der kleine ehemalige Mönchengladbacher, der unter Trainer Hennes Weisweiler zum Weitklassespieler wurde, gilt als der Kopf der Mannschaft. Er ist der Mann, der mehr noch als Lerby Ruhe und Ordnung ins Spiel bringen kann.

Genau das sind Eigenschaften, die dem Spiel der Franzosen fehlten. Sind sie auch ein Opfer dieses vertrackten Eröffnungsspiels eines internationalen Turniers geworden, in dem sich die Nervosität und Spannung der langen Vorbereitungszeit noch nicht lösen konnte? Die Mannschaft, die von allen Experten als neuer Titelträger getippt wurde, rutschte jedenfalls von einer hektischen Phase in die nächste. Es gab kaum Kombinationen, es dauerte viel zu lange, ehe sie Abwehr und Mittelfeld überbrückten. Hier waren die Dänen schneller, geschickter und zielstrebiger. Bayern Münchens Trainer Udo Lattek: "Es sah so aus, als hätten die Franzosen vergessen, daß man auch laufen muß, um Erfolg zu haben. Platini gab sich in einigen Szenen selbst

Frankreich: Bats (27Jahre/7 Länderspiele) – Bossis (28/55) – Battiston (27/31), Le Roux (24/9), Amoros (23/21) Fernandez (24/31), Tigana (28/28), Giresse (31/28), Platini (28/48) - Lacombe (31/34), Bellone (22/14). - Dänemark: Qvist (34/25) - Morten Olsen (34/62) -Busk (31/29), Nielsen (27/16) - Bertelsen (32/44), Arnesen (27/31), Simonsen (31/47), Lerby (26/37) - Laudrup (19/13), Berggreen (26/15), Larsen-Elkjaer (26/38). - Schiedsrichter: Volker Roth (Deutschland). – Zuschauer: 48 370 (ausverkauft). – Tor: Platini (79.). – Auswechselspieler: Lauridsch (25/13) für Simonsen (46.), Domergue (26/1) für

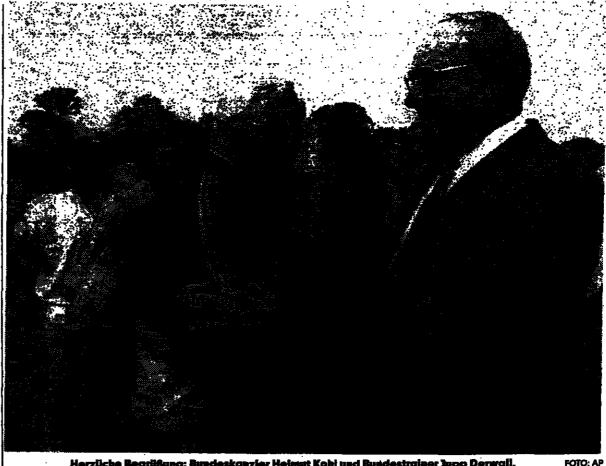

Herzliche Begrößung: Bundeskanzier Helmut Kohl und Bundestrainer Jupp Derwall.

## Kohl: "Wir müssen alles vergessen und wieder zusammenstehen.

ULRICH DOST, Paris

Plötzlich tauchte er auf. Wie eine dicke Hummel schwebte der weiße Hubschrauber über den Baumkronen. Und genau in diesem Moment reckten die deutschen Spieler bei einer Gymnastik-Übung im Training beide Arme in die Luft und schwenkten sie hin und her. Eine Form der Begrüßung? Symbol der Hoffnung, daß nun etwas Gutes von oben kommen möge?

Mit dem weißen Hubschrauber des französischen Staatspräsidenten kam Bundeskanzler Helmut Kohl ins Quartier der deutschen Nationalmannschaft in St. Germain-en-Laye. Gestern um 10.55 Uhr schaltete sich der Mann, der die Richtlinien der deutschen Politik bestimmt, in die Fußball-Europameisterschaft ein. Geistig moralische Wende bei den Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Spanien bei einigen ausländischen Beobachtern wieder das Bild vom häßlichen Deutschen" in Erinnerung gebracht hatte? Kohl: \_Bei uns wird immer gegen etwas demon-striert. Ich bin hier, um für die Nationalmannschaft zu demonstrieren." Plötzlich war sogar Beifall zu hö-

ren. Die Spieler waren es, die in die Hände klatschten. Kohl lief direkt auf seinen pfälzischen Landsmann Hans-Peter Briegel (Kaiserslautern) zu und gab ihm die Hand. Was folgte, waren Grupperbilder mit Kohl. Der Bundeskanzler: "Den Briegel kenne ich gut, selbstverständlich auch Rummenigge". Briegel: "Ich kenne ihn persönlich nicht, wir waren einmal bei ihm eingeladen, als er noch in Mainz war."

Nun ja, was sollte es, der Bundeskanzler brauchte noch etwas Nachhilfeunterricht. "Was ist denn der Falkenmayer", fragte er den mitangereisten FDP-Fraktionsvorsitzenden Mischnik, von dem bekannt ist, daß alles vergessen, was in Spanien war er sich gerne als Fußballexperte sieht. Mischnik, ganz Kenner: "Der Falkenmayer? Das ist der kleine Lockenkopf ohne Leibchen. Ach ja, unser Ralfchen, er ist der Häuptling der Rasselbande." Mischnik sitzt oft in Frankfurt auf der Tribüne und schaut sich die Spiele von Falkenmayers Klub Eintracht Frankfurt an ("Der Ralf ist bestimmt nicht sauer wenn er hier nicht spielt.") Von daher die Kenntnis und die Sympathien.

Aber ist nun der Bundeskanzler ein Fußballfan geworden oder war sein Auftritt nur Werbung für die Europawahlen am 17. Juni? Kohl hatte sich gut vorbereitet, er wußte, daß diese Fragen kommen würden, "Sie werden schreiben," sagte er zu den Journalisten, "daß es Wahlkampstermin richtiger." Da wußte er noch gar nicht, was am nächsten Tag in den Zeitungen stehen würde, aber er ahn-

Es sei seine ureigenste Idee gewesen, mal kurz nach Paris zur Nationalmannschaft zu fliegen. Vor einer Woche sprach er "im Plenum den Mischnik an". Nun wurde der Bundeskanzler nicht müde, seine frischgewonnene Sympathie für den Bundestrainer und die Nationalmannschaft zu unterstreichen. Vor kurzem habe er den Sportteil einer Zeitung gelesen. Wieder einmal waren die Journalisten mit Derwall nicht gerade freundlich umgesprungen, da habe er den Bundestrainer spontan angerufen und ihm Unterstützung für Frankreich zugesagt. Helmut Kohl: "Es wird vieles geschrieben, was nicht konstruktiv ist. Ich weiß wie das ist, wenn man immer im Mittelpunkt des Angriffs steht. Fußball ist doch eine schöne Sache, wir müssen

und wieder zusammenstehen."

Schließlich sei ihm der Fußball gar

nicht so fremd. Früher sei auch er dem Ball nachgejagt, beim SV Friesenheim und für Phoenix Ludwigshafen, als Mittelläufer ("Im Kopfball war ich gut"). Bei den Spielern und selbstverständlich beim Bundestrainer kam der Abstecher von Bundeskanzler Helmut Kohl gut an. Torwart Harald Schumacher: "Ich fand das gut, daß er kam. Italiens Staatspräsident Pertini ist auch ein Fußballverrückter. Eins steht fest: Kohls Vorgänger Helmut Schmidt hat sich nie bei uns im Trainingslager sehen las-sen." Jupp Derwall fand den Auftritt in seinem rheinischen Dialekt "einfach jut". Derwall: "Mir gefällt es nicht, daß in diesen Besuch so viel hineininterpretiert wird. Unsere Spieler sind jetzt zusätzlich motiviert, das zählt für uns. Solidarität tut uns sehr gut. Schließlich spielen wir für Deutschland, und Helmut Kohl ist unser Bundeskanzler."

Später haben sie dann noch gemeinsam zu Mittag gegessen. Melone mit Schinken. Filet mit Gemüsebeilagen und Salat, als Dessert Käse oder Erdbeeren mit Eis. Und um drei Uhr saß Kohl wieder an seinem Schreibtisch in Bonn, Kohl: "Wenn Deutschland im Finale steht, komme ich am 27. 6. wieder nach Paris." Einen Termin mit dem neuen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker hat er für diesen Tag deshalb nur locker abgesprochen: "Das Endspiel hat Vorrang, das habe er ihm gesagt, dafür hat er auch Verständnis."

War es nun ein Wahlkampstermin für den 17. Juni? An diesem Tag spielt die deutsche Mannschaft gegen Rumänien und der Kölner Pierre Littbarski sagt: "Ich habe mich nicht per Brief an der Europawahl beteiligt. Das ist mir viel zu kompliziert . . . "

# Streit um Spielkunst und Härte

Derzeit hat die Defensive ein unangemessenes Übergewicht. Wir müssen mehr Risiko auf uns nehmen und die Spieler zum Angriffsfußball erziehen." Das fordert der franzöische Trainer Michel Hidalgo, und um dieses Ziel zu erreichen, sei er notfalls bereit, im eigenen Lande mit fliegenden Fahnen unterzugehen. Denn schließlich erwarte er von der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich das, auf was sich auch die Fans freuen: auf "ein Spektakel, das die Zuschauer endlich wieder in die Stadien treibt."

Die Europameisterschaft vor vier Jahren war Anlaß für diese neue Ausgangslage. "Europa hat mich schwer enttäuscht", resümmierte damals Argentiniens Trainer Cesar Luis Menotti. Und der ehemalige englische Nationalspieler Bobby Charlton sagte: Das Turnier in Italien konnte wahrhaftig keinen Fan begeistern. Da gab es kaum Ideen und Varianten. Es wurde nur auf Sicherheit gespielt."

Den Beweis dafür lieferte in erster Linie die deutsche Mannschaft. Zwar konnte sie ihren zweiten Europameister-Titel feiern, von spielerischem Glanz war jedoch keine Rede. Und danach sank das Niveau von Spiel zu Spiel. Bei der Weltmeisterschaft in Spanien sank die Spielkultur dann auf die Talsohle.

Bundestrainer Jupp Derwall will das nun ändern: "Wir spielen auf Angriff." Sein deutscher Kollege Sepp Piontek, Trainer der Dänen, will ebenfalls "alles versuchen, um attraktiven Fußball zu bieten."

Ob sich das auch in die Tat umsetzen läßt, Derwalls spanischer Trainer Kollege Miguel Munoz befürchtet. beim Turnier in Frankreich werde "eher konservativer Fußball gespielt". Der rumänische Coach Mircea Lucescu wiederum hält das Aufeinandertreffen verschiedener europäischer Spielarten zwar für "sehr interessant", fürchtet aber. Die EM in Frankreich wird härter als die WM in Spanien." Während Piontek begrüßt, daß Teams wie Frankreich, Portugal oder Spanien "den Individualismus fördern", fürchtet Lucescu: "Es wird Schlachten um den Einzug ins Halbfinale geben. Um die Schönheit des Fußballs wird sich niemand kummern." Der mit 38 Jahren jüngste Trainer bei der EM unterstellt seinen Kollegen, "die von hehren Zielen reden": "Niemand wird so naiv sein, die schönen Worte vom Offensiv-Fußhall in die Tat umzusetzen. Der moderne Fußball ist vor allem Kampf und erst in zweiter Linie Spiel."

St. 400 ---

±.e= .

Company of

Established in

S == 1.5 1.5 .

in en en en

Sage of the sage

State of

State Land

Zigerar was or

The Party of the P

. Ballia, 2:- }

g negotia

F 100 - 2

Same ...

. Here and a second

filter ...

Auf gute Resultate wird es nicht nur Lucescu ankommen. So bedauert Belgiens Trainer Guy Thys, seine Abseitsfalle mit der neuformierten Abwehr nicht im gewohnten Stil durchführen zu können, obwohl gerade die Abseitsfalle als destruktives Mittel gilt. Und es wird sich auch zeigen, daß Mannschaften aus Rumänien, Portugal oder Spanien, allesamt Gegner der deutschen Mannschaft den Belgiern dieses abgesehen haben. Vom Offensiv-Fußball sind sie allesamt weit entfernt.

## **NACHRICHTEN**

Apollonios geschont?

Köln (kgö) - Apollonios aus dem Gestüt Schlenderhan. Mitfavorit im deutschen Galopp-Derby, wird am Sonntag nicht wie vorgesehen im Bremer Bayeff-Rennen antreten. Er soll direkt am 1. Juli im Derby in Hamburg laufen. Zuletzt siegte er am 20. Mai im Hertie-Preis. Angeblich soll er geschont werden.

#### Weiter Wurf von Tiainen

Tampere (sid) - Der finnische Hammerwerfer Juha Tiainen stellte bei einem Sportfest in Tampere mit 81,52 Meter die Jahres-Weltbestleistung von Olympiasieger Juri Sedych

#### Formel 2: Danner Vierter

Pau (sid) - Der Neuseeländer Mike Thackwell kam in Pau auf einem Ralt-Honda beim sechsten Lauf zur Formel-2-Europameisterschaft zu seinem fünften Saisonsieg. Der Münchner Christian Danner belegte auf March-BMW den vierten Rang.

#### Beyer dicht am Weltrekord Rehlingen (sid) - Kugelstoßer Udo

Beyer aus der "DDR" verfehlte bei einem Leichtathlketik-Sportfest in Rehlingen mit 22,04 Metern seinen eigenen Weltrekord nur um 18 Zenti-

#### Barbara Hund führt

Bad Aibling (dpa) - Titelverteidigerin Barbara Hund (Leverkusen) liegt bei der deutsachen Schachmeisterschaft der Damen in Bad Aibling

Auswahlwette 6 aus 45: 5, 18, 29, 31, 35, 41, Zusatzspiel: 14. (Ohne Gewähr). 

nach ihrem Sieg in der fünften Runde über die Hamburgerin Regina Grünberg mit 4.5 Punkten allein an der Spitze. In der nächsten Partie trifft sie auf ihre schärfste Konkurrentin Anja Dahlgrün (Hamburg), die mit vier Punkten auf Platz zwei rangiert.

#### Turin bolt Brasilianer

Turin (sid) - Der brasilianische Fußballstar Junior wechselt für eine Ablösesumme von fünf Millionen Mark von Flamengo Rio de Janeiro zum AC Turin. Der 30 Jahre alte Verteidiger unterschrieb bei dem italienischen Erstligaklub einen Dreijahresvertrag, der ihm etwa drei Millionen Mark einbringt.

## ZAHLEN

Großer Preis von Wiesbaden nach einem Stechen: 1. Senderos (Mexiko) Massacre 445,14 Sek., 2. de Ballanda (Frankreich) Loripierre Malesan 4/46,90, 3. Hirsch Marathon 4/152,46, 4 Frühmann (beide Österreich) Bandit 4/153.31, 5. Luther (Pinneberg) Lucky 4/154.52, 6. Snoek (Münster) Palma Nova 4/154.95.

#### MOTORSPORT

Formel-2-Europamelsterschaft in Pau, sechster von elf Läufen: L Thack-Pau, sechster von eif Laufen: L. Thack-well (Neuseeland) Rait-Honda 1:29: 39,73 Std. (124,826 km/Std.), 2. Streiff (Frankreich) AGS-BMW 1:30:20,59, 3. Moreno (Brasilien) Rait-Honda 1:30:22,45, 4. Danner (Deutschland) March-BMW 1:30:41,70, - EM-Stand: L. Thackwell 51 Punkte, 2. Moreno 25, 3.

#### GEWINNZAHLEN

MOTORRAD / Toni Mang wieder auf dem Weg zum Weltmeister-Titel

## Die neue Freundin und der alte Mechaniker sorgen wieder für Ruhe

KLAUS BLUME, Bonn

"Ich möchte doch so gern noch einmal Weltmeister werden." Das hat Toni Mang im letzten Winter gesagt, als es damals darum ging, die 250er Yamaha konkurrenzfähig umzurüsten. Jetzt siegt der 34jährige Bayer aus Inning am Ammersee wieder: In Le Castellet gewann der viermalige Weltmeister den sechsten Lauf zur diesjährigen Motorrad-Weltmeisterschaft, den Großen Preis von Frankreich. Es war sein dreißigster Grand-Prix-Sieg nach langer Durststrecke, und die Ausgangslage zur Saison-Halbzeit ist günstig: Hinter dem Franzosen Christian Sarron liegt Mang mit 14 Punkten Abstand an zweiter Stelle der Weltmeisterschafts-Wertung.

Vor einem Jahr sah es ganz anders aus. Da plagten Mang Kniebeschwerden nach einem Ski-Unfall, da hatte er die Trennung von seiner Verlobten Waltraud Pupeter, der Tochter des Inninger Bürgermeisters, nicht verwunden, da gab es Ärger um die 500er Suzuki und Spannungen mit seinem Schulfreund und Mechaniker Sepp Schlögl. Damals sagte Schlögl im Gespräch mit der WELT: "Ich glaube, einen halben Tag lang läuft er in München von Arzt zu Arzt. Was er in den anderen Stunden tut, weiß ich nicht, er ist ständig unterwegs. Bei mir in der Werkstatt läßt er sich nicht mehr blicken. Ich bediene die Telefone und . kann im Grunde über das Unternehmen Toni Mang - Motorrad-Weltmeister' schon deshalb keine Auskunft

geben, weil er einfach nicht mehr vor-

Das alles hat sich grundlegend geändert. Das lädierte Knie ist wieder heil, das Motorrad "eine Pfundskiste" (Schlögl) und privat hat sich Mang auch wieder gefangen. Im letzten Herbst hat er bei einem Rennen in Südafrika seine neue Freundin Colette kennengelernt, die ihn nun zu den Rennen begleitet und die mittlerweile auch bei ihm in Inning in der Toni-Mang-Straße Nummer 1 wohnt. Daß die Südafrikanerin zu ihm hält, mache bei ihm gleich vier PS mehr aus, sagen Freunde.

Aber alles der Reihe nach: Mang bekam eine sogenannte Produktionsmaschine von Yamaha. 105 Kilogramm wog das Motorrad, inzwischen sind es nur noch 91 Kilogramm. Mang hat Spezialtanks aus dem superleichtem Werkstoff Kevlar fertigen lassen. Gewicht: ein Kilogramm. Preis pro Stück: 4000 Mark. Die Radachsen wurden aus Titan gefertigt, Schrauben zum Teil aus jenem leichtem Aluminium, das beim Flugzeugbau verwendet wird. Auch die Zylinder ließ Mang eigens für sich gießen, und das Fahrgestell wurde ähnlich, wie einst bei seiner berühmten Kawasaki, entworfen und produziert. Der Motor leistet mittlerweile an die 70 PS, was eine Spitzengeschwindigkeit von rund 270 Stundenkilometer zuläßt.

Jene gemeinsame intensive Arbeit brachten auch Schlögl und Mang wieder näher, und als am Pfingstwochen-

Zylinderkopf und Kurbelwelle ihren Geist aufgaben, bastelten die beiden mit bayerischer Bierruhe weiter, indes Colette das Bier dazu servierte. Im Rennen spielte Mang dann seine Routine aus, das, was die Konkurrenz kalkulierten Kampfgeist nennt. Ein Beispiel dafür: Als sich Mang während des Rennens einmal verbremst hatte und zurückfiel, brauchte er nur drei furiose Runden, um die Angelegenheit wieder zu bereinigen. Sarron sagte: "Da merkst du, wie abgebrüht der jetzt ist."

Sicher, denn fünf Jahre Grand-Prix-Erfahrung mehr als die Konkurrenz - das macht in dieser Branche schon einiges aus. Und Mang - eingedenk seiner Pleite in der 500er Klasse in der letzten Saison ("Da bist du unheimlich aufs Material angewiesen") - weiß freilich, wie er sich und das Motorrad in der Viertelliter-Klasse in den Griff bekommen kann. Er weiß freilich auch, daß in letzter Zeit die Konkrrenz größer und auch heftiger geworden ist, vor allem die aus Deutschland. Denn auf dem fünften Platz der Weltmeisterschafts-Wertung liegen derzeit gemeinsam der Münchner Martin Wimmer (Yamaha) und der Lampertheimer Manfred Herweh (Real). Das könnte zum Schluß der Saison noch ein ganz hei-Bes Finale werden, wenngleich Mang hofft, die anderen beiden Deutschen wurden ihn im Falle eines Falles im Kampf gegen die ausländische Konkurrenz unterstützen.

## STAND PUNKT

#### Iuantorena. Castro und ein Rennen in Fürth

Er habe sich in seiner langen Kar-riere schon durch viele Probleme gebissen, "und nun bin ich hier in Fürth". Resignation eines großen Läufers. Die verzeifelte Feststellung von Alberto Juantorena aus Kuba: Das internationale Sportfest in Fürth als Ende aller Olympiaträume. In Los Angeles wollte er seinen Abschied zelebrieren - nach 15 Jahren Hochleistungssport, nach zwei Olympiasiegen 1976 in Montreal über 400 und 800 Meter. Daran hatte er keine Zweifel.

Denn immer, wenn er sich nach der sommerlichen Tingelei im Herbst verabschiedeten, sagte er: "Ich komme ganz bestimmt wieder. Auf Fidel Castro ist Verlaß." Von wegen. Castro hat Kubas Olympia-Boykott beschlossen und Alberto kann daheim in seinem Vierzimmer-Haus bei Havana nun seinem ganz alltäglichen Olympia-Frust frönen. Voriges Jahr in Helsinki sagte er noch: "Die Zeit zerrinnt mir unter den Füßen." Anschließend baben sie ihn im 800-m-Zwischenlauf dermaßen beharkt, daß er den rechten Knöchel brach.

In Fürth hat er Schuhe und Strümpfe ausgezogen, die Narben gezeigt und dabei die Gebetsmühlen aus Havana heruntergeleiert, er, der Freund Castros. Doch dann ist ihm der Kragen geplatzt: "Es ist doch wichtig, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu finden, oder nicht?" Er solite es seinem Freund Castro sagen. Immer und immer wieder.

#### **SCHWIMMEN**

#### 27 Starter für Olympia-Team vorgeschlagen

Nach Abschluß der Deutschen Meisterschaften hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) dem Nationalen Olympischen Komitee (NOK) für Deutschland insgesamt 27 Schwimmer für das Olympia-Aufgebot vorgeschlagen. Nach einer nächtlichen Aussprache zwischen DSV-Schwimmwart Jürgen Kozel, den drei Bundestrainern Horst Planert. Manfred Thiesmann und Niels Bouws, sowie Aktivensprecher Peter Lang wurden letztlich auch die Kandidaten berücksichtigt, die bei den Titelkämpfen in München nicht überzeugen konnten.

Für das Olympia-Team wurden orgeschlagen, Damen: Christiane Pielke (Hannover), Susanne Schuster (Bietigheim), Ina Beyermann, Birgit Kowalczik, Sabine Zbiek, Petra Zindler (alle Köln), Karin Seick (Winsen), Iris Zscherpe (Berlin), Angelika Knipping (Heidelberg), Svenja Schlicht (Nienhagen), Sandra Dahlmann (Gladbeck), Ute Hasse, Birgit Schulz (beide Bonn)

Herren: Michael Groß (Offenbach), Thomas Fahrner (Lyon), Alexander Schowtka, Stefan Pfeiffer (beide Hamburg), Dirk Korthals (Gladbeck), Rainer Henkel (Köln), Andreas Schmidt, Ralf Diegel (beide Bonn), Peter Lang (Darmstadt), Gerald Mörken (Dortmund), Frank Kleinert, Nikolaj Klapkarek (beide Bochum/Wattenscheid), Andreas Behrend (Nek-K.Bi. karsulm), Stefan Peter (Heidelberg). Mittwoch, 13. Juni 1984 - Nr. 136 - DIE WELT

um Unst Tärte

The Defender of the Control of the C

... Segenten D

The state of the s

A TO CLEME

English and

Se on Teles

Euc Cie State

- PP Denga

प्रतः क्षेत्रकाञ्चर्

Auto C

in len;

ar a talkete.

Size sire

Transport Re

1-1-11-12<u>-1</u>

C: 12 (2) 25

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಕ್ಷ

不是安全的

a de Geg

1070 2152

\_

ಹಿಡಿದ ಕಿರ

್ ಪ್ರಾಭಾತಿಕೆ

is Istania

್ಷ ಬೇರಬಾದಿ

ia line <u>in</u> Northe

್ ೧೬೫೬ನ ವಿಚಾರಿ

ಾದ ಶಿವಿದ್ದಾ

..n Kirtika≛

one and sig

S. The

14 1.583.20

19. معد البدرية المراجع ال

تبعث شدند المراج

عينا المالية المالية

in the second

Land of the Life

JE

r für

-Team

lagen

....

## Der Biß der Okodogge

P. Jo. - "Nil nisi bene" pilegt die SPD über die Grünen zu sagen. Denn nachdem sie sich in Hessen als Mehrheitsbeschaffer bewährt haben, denkt man im Brandt-Zirkel schon an die politische Zukunft, die für die Sozialdemokraten so grün nicht aussieht. Zugleich hofft man auf diese Weise Nachwuchswähler zu gewinnen, denen gern ein emotionales Verhältnis zur Politik und damit eine Vorliebe für die Allesoder-nix"-Alternativen unterstellt wird. Aber ist dem wirklich so?

Der Friedrich-Verlag, der allerhand pädagogische Zeitschriften progressive natürlich - herausgibt, räumt in seinem Jahresheft für 1984 "Schüler - Herausforderung für Lehrer" vier Seiten einem "Wörterverzeichnis zum heutigen Jugendjargon" ein. Und dabei fällt auf, daß "der Öko" da mit Ausdrücken bedacht wird, die allemai einen ironischen, wenn nicht gar negativen Klang haben.

Die "Latzhose", die die Lieblingsuniform der Alternativen zur Person erhebt, ist noch die freundlichste Variante. Von der "Alternativ-Schlampe", die die demonstrative Vernachlässigung ihres Äußeren für eine feministische Tat hält, läßt sich das schon nicht mehr sagen. Beim "Müslimensch" wie beim "Ökofreak" klingen Herablassung an. Und wenn das "Greenhorn" aus der Westernsprache übernommen wird, so wird die alte Bedeutung flugs einer neuen Gruppe zugesprochen. Die "Ökodogge" erweist sich als eine aktuelle Variante des zeitlosen Schimpfwortes "Hund". Und jene Spezies, die Wiesen und Wälder zertrampelt, um für den Umweltschutz zu demonstrieren, und die vor Gewalt nicht zurückschreckt, um dem, was sie "Frieden" nennt, näher zu kommen, rangiert unter "Bio-Chaot".

Nur ein "Tiefflieger" oder "U-Boot-Fahrer", also einer, bei dem's nicht \_tickt", kann glauben, so spreche das grune Wahlvolk, der Wähler des Koalitionspartners von morgen.

Der Film "Dead Zone"

## Puppen und Teddybären in Flammen

Tätte Johnny die Lust nicht ver-🗖 schmäht, wäre ihm viel Leid erspart geblieben. Denn statt die Nacht bei seiner Freundin zu verbringen, machte sich der ha tere Englischleh rer mude auf den Heimweg. Dann passiert es. Ein Lastwagenfahrer nickt am Steuer ein, sein Gefährt schlittert quer über die Straße und rammt Johnnys Auto. Als Johny aus dem Koma erwacht, sind nicht Stunden vergangen, sondern Jahre.

Behutsam päppelt der Arzt (Herbert Lom in einer nuancierten Nebenrolle) den Patienten wieder auf. Doch etwas stimmt nicht. Als ihm eines Tages die Krankenschwester den Puls fühlt, rasen schreckliche Bilder durch Johnnys Kopf. Ein Kind kauert verängstigt im brennenden Zimmer. Und während Johnny Puppen und Teddybären verschmoren sieht, beschwört er die Schwester, nach Hause zu laufen. Im letzten Moment kann sie ihre Tochter aus den Flammen retten. Bestseller-Autor Stephen King, der schon immer gern mit dem Übersinnlichen flirtete, hat seinem Helden in "Dead Zone" also das zweite Gesicht gegeben. Zudem begreift der asketische Heilseher bald, daß er die Zukunft sogar beeinflussen kann.

Es war zu befürchten, daß David Cronenberg nach seinem schrillen Horrorfilm "Scanners" auch diesen Stoff mit ekligen Maskenbildner-Tricks vergröbern würde. Doch der kanadische Regisseur geht mit fast frostiger Virtuosität an Kings Romanvorlage heran. In Johnnys Visionen verzahnt er alptraumhaft Gegenwart und Zukunft und erzählt mit spröder Melancholie vom Martyrium seines Helden. Der wiederum wird von Christopher Walken beängstigend intensiv verkörpert: Ein bleiches Opfer seiner unheimlichen Begabung. Überhaupt sind fast alle Figuren von Verlusten und Einsamkeit gezeichnet, so daß Cronenbergs Film mit seinen blassen Farben wie eine Winterreise durch das Reich der erfrorenen Gefühle wirkt. Bis, wie auch in Kings Roman, der Bruch kommt.

Nun schlägt die große, schlimme Stunde von Martin Sheen, der als Politiker Greg Stillson durch die zuvor so leise Geschichte poltert. Dieser wüst grimassierende Finsterling plant mit teuflischer Tücke die Apokalypse. Als Johnny den Politiker in schlimmer Zukunft gar als Präsidenten mit dem roten Knopf spielen sieht, muß er handeln. Ein spannendes Duell gewiß. Aber hier verkommt die präzise Studie zur platten Polit-Parabel, Selbst dieses lärmende Finale kann jedoch kaum vergessen machen, daß über weite Strecken die düstere Atmosphäre des Romans kongenial eingefangen wurde. Viel mehr ist auch Stanley Kubricks King-Verfilmung "Shining" nicht ge-





## Die optimistischen Lektionen des Jacques-Henri Lartigue

N ulla dies sine linea", das Wort, das dem Apelles zugeschrieben und seitdem von vielen Künstlern beherzigt wird, müßte man für Jacques-Henri Lartigue in "Nulla dies sine photographia" variieren. Seit er zu seinem zehnten Geburtstag eine Kamera geschenkt bekam, hat er immer photographiert: was er sah, was ihm gefiel, was er komisch fand. Und das tut er auch heute, an seinem 90. Geburtstag, noch.

Lartigue hat man den Amateurphotographen par excellence genannt. Bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr kannten allenfalls Freunde seine Aufnahmen. Ihm, der sich als Maler füblte und in dem Beruf, auf den er nicht angewiesen war, auch nicht ohne Erfolge blieb, war das Photographieren eine reizvolle Nebenbeschäftigung. die er allerdings oft mit großem Ernst ausübte. Das verraten nicht zuletzt seine Tagebücher, in denen er mit einfachen Zeichnungen festhielt, was er an dem jeweiligen Tag aufgenommen hette

Erst 1963 wurden von ihm Bilder, bekannt. "Life" druckte einige Aufnahmen ab. Noch im selben Jahr organisierte das New Yorker Museum of Modern Art eine Ausstellung. Und nun war Lartigue plötzlich in aller Munde. Denn seine Bilder zeichnet etwas aus, was den professionellen Reportern fehlt. Sie strahlen Privat-

heit und Intimität ohne Indiskretion aus. Da er ein völlig ungezwungenes Verhältnis zu seiner Umwelt hat, gelingen ihm Aufnahmen, die aus dem Einverständnis zwischen dem Photographen und den Photographierten leben. Es ist der Alltag der weitverzweigten Familie, die er im Bild festhält. Den Bruder beim Spiel, beim Basteln von Drachen und Flugzeugen, mit denen er sich tatsächlich in die Luft erhebt. Die Eltern, Onkel und Tanten erscheinen, aber nicht in der steifen Photographierpose der Zeit, sondern ungezwungen in lebendigen Momenten. Bald kommt die "Gesellschaft" dazu. Die Modedamen beim Rennen von Auteuil 1910 oder

in Biarritz, die Herren beim Autorennen Paris-Tours 1912 oder im Buffalo Vélodrôme 1908. Später sind es Maurice Chevalier, Picasso, Cocteau, der junge Senator von Massachusetts, John F. Kennedy, und viele andere Prominente, die sich ohne aufgesetzte Selbstinszenierung in diesem "Phototagebuch unseres Jahrhunderts" (wie es Avedon nannte) finden.

Für Lartigue ist es - ungeachtet der politischen Wirklichkeit - ein freundliches Jahrhundert. Ein zerschossenes Auto an der Place Vendôme 1942, Pariser beim Barrikadenbau 1944, dann die Befreiung, er registriert es, aber mehr auch nicht. Denn Lartigue verfügt über ein heiteres Selbst-

bewußtsein, das dem Leben stets die guten Seiten abzugewinnen vermag. Eine charakteristische Aufnahme von 1970 zeigt ihn als einen lächelnden schlanken, agilen älteren Herrn, der für einen jungen japanischen Kollegen mitten in Paris posiert. Das Photographieren – und das Photographiertwerden - ist ihm ein Vergnügen, wie es das Leben auch ist. Das spürt man, wenn man seine Bilder betrachtet. Und weil diese Weltsicht in unserer Zeit, die auf ihren Pessimismus so stolz ist, noch immer als Rarität zählt, müssen wir Jacques-Henri Lartigue für seine optimisti schen Lektionen dankbar sein.

SAD, London Das "Victoria und Albert Museum" in London wird künftig keine Wechselausstellungen mehr zeigen, da die große Galerie künftig eine Sammlung japanischer Kunst aufnehmen soll, die eine der besten ihrer Art in Europa zu werden verspricht. Nach Mitteilung des Muse ums finden Gespräche mit großen japanischen Firmen über die Finanzierung dieses Projekts statt, dessen Kosten auf umgerechnet rund eine Million Mark geschätzt werden. Das Victoria und Albert Museum besitzt etwa 40 000 wertvolle japanische Kunstgegenstände.

Designförderung neu organisiert

Um die Designförderung künftig wirkungsvoller zu gestalten, haben der Rat für Formgebung in Darm-stadt und das Internationale Design-Zentrum in Berlin eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Damit soll eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft und ein effektiverer Einsatz der Fördermittel erreicht werden. Geplant sind Wettbewerbe und zielgruppenspezifische Ausstellungen, die besonders den Mittelstand für ein industrielles Design gewinnen sollen.

Vom Werden des

wm. Marburg Eine Dauerausstellung mit Dokumenten, Bildern und Texten vom Werden des Landes Hessen vom zwölften bis sechzehnten Jahrhundert wurde im Waldecker Saal des Landgrafenschlosses zu Marburg eröffnet. Die Schau wurde aus Dokumenten des Hessischen Staatsarchivs in Marburg von dem Historiker Walter Heinemeyer zusammengestellt. Zu ihren Besonderheiten gehören u.a. ein Modell des Landgrafenschlosses im Mittelalter und

Janos Ferencsik tot dpa, Budapest

Ferencsik ist im Alter von siebenundsiebzig Jahren in Budapest gestorben. Ferencsik leitete von 1957 bis 1974 die Budapester Staatsoper. 1930/31 war er musikalischer Assistent bei den Bayreuther Festspielen. Nach dem Krieg baute er die ungarische National-Philharmonie auf, die er zu einem führenden Orchester machte. Als Generaldirektor unternahm er mit ihr zahlreiche Auslandstourneen. Er gastierte auch mit den Wiener und Berliner Philharmonikern. An der Wiener Staatsoper dirigierte Ferencsik zu-

# Mit den EG-Eiern hat die Loreley nichts im Sinn

Das poetische Narrenschiff '84 - Siebzig europäische Schriftsteller gaben sich vier Tage lang ein Rendezvous auf dem Rhein

E s gibt kaum etwas Lustigeres als 70 Poeten auf einem Haufen. Was soll man sich auch sagen, wenn man zu schreiben gewöhnt ist. Und keiner dabei, der den Spaß verdirbt. Irgendwie mußte sich das auch die rheinland-pfälzische Kulturstiftung Bahnhof Rolandseck gedacht haben, als sie 70 Literaten aus vier Ländern zu einer Schiffsreise auf dem Rhein einlud. Zwölf Feuilleton-Redakteure mußten auch mit. Das ZDF immer dabei. Liver ging's nicht.

Es ging von Basel nach Rotterdam. Fiinf Tage lang. Das tut keiner freiwillig. Auch wenn die Weiße Flotte beeindruckend das Gegenteil beweist. Es gibt nichts Langweiligeres als den Oberrhein, mit Ausnahme des Niederrheins, der ist noch langweiliger. Aber man weiß ja. Schriftsteller in Massen sind irgendwie ein lustiges Ereignis: Das entschädigt. Also.

Es konnte losgehen. Aber es ging . nicht los. Irgendein Programmacher hatte sich vorgenommen, am Freitagnachmittag den 70 Bücherschreibern zu zeigen, was für eine tolle Kunststadt Basel ist. Ab ins Kunstmuseum zu Strawinsky und ab in den Merian-Park zu Skulpturen aus aller Welt. Komplimente für die Mühe, Dankbar und höflich vergaß man, danach zu fragen, was das alles mit dem Rhein zu tun habe. Genzusogut hätte man ins Naturhistorische Museum gehen können. Die zeigen gerade Vogeleier.

Dann ging es also endlich los. Eigens dafür vorgesehener Programmpunkt: Die Schriftsteller gehen an Bord". Keine Böllerschüsse, keine Kirchenglocken. Einfach so. Dennoch war das Schiff kein gewähnliches Schiff. In großen Lettern stand geschrieben: "Narrenschiff". Das machte unsere Schriftsteller weder verlegen noch stutzig. Es war so ausgemacht. Denn das Schiff sollte unter dem Motto eines Buches segeln, das, von dem Straßburger Rechtsgelehrten Sebastian Brant verfaßt, 1494 in Basel erschienen war. Ein Buch, das in 112 Kapiteln die Narretei aufspießt, der Menschen damals und dauerhaft fähig waren. Vor dem Schlafengehen wurden dann, allerdings reichlich bemüht, ein paar

Brantsche Kostproben vorgetragen. ... Thre wievielte Rheinfahrt ist das?" fragte ich Witold Wirpsza beim Frühstück. "Meine erste. Ich bin noch nie auf einem Fluß gefahren." Dann ist die Schiffsreise also ein Erlebnis? ich komme mir vor wie in einer gro Ben Straßenbahn", antwortete der alte Herr mit Gleichmyt. Sachlich und konzentziert schiebt er sich das Brötchen in die Backen. Rheinromantik? "Wo ist denn hier Romantik?" Kin angestrengter Blick nach links auf das französische Atomkraftwerk Fessenheim. Ein gelangweilter Blick nach rechts auf Auwälder und Kies-

Ein Dichter sitzt auf dem Oberdeck. Er räuspert sich. Nein, er hat wirklich geseufzt. Seine Schreibkladde wartet auf die Eingebung. Es war vereinbart, daß man sich etwas einfallen läßt zum Thema Rhein. Dichtung auf Bestellung. Und daß man dies alsbald kundtut und in den auf dem Schiff veröffentlichten Rundbriefen sogleich veröffentlicht. Workshop in Progress. Wir sind international: 10 Schweizer und 30 Deutsche. Wir sind polyglott: 15 Franzosen und ebenso viele Holländer. Wir sind ein bißchen babylonesk: Die Verwirrung reicht vom pastos rumänischen Auswandererdeutsch übers schweizerische Guttural bis hin zum kratzenden Delta-Niederdeutsch. Man rückt zusammen.

Wir nähern uns Straßburg über die Industrie-Südschleife. Kräne, zersplitterte Fabrikfenster, Schlote. Ach, für ein Sesenheimer Behagen müßte man in eine andere Haut schlüpfen können. Kann man aber nicht. Das wurde in Straßburg auf unvorhergesehene, störende, ja, schmerzliche Weise deutlich. Der Besuch galt dem Europarat. Der Programmpunkt lautete: "Schriftsteller fordern Europa". Gewünscht war ein Gespräch zwischen den Literaten und den Europaparlamentariern. Austausch zwischen Geist und Politik. Nichts davon. Statt dessen ein Eklat.

Die Schriftsteller forderten zwar: Harry Mulisch z. B. ein von den Blökken unabhängiges Europa, Walter Helmut Fritz Verständnis für den Träumer, der darüber nachsinnt, was möglich wäre, oder Ludwig Harig die Abschaffung der EG-Eier, weil sie nach nichts schmecken, um den Weg frei zu haben für eine so vernünftige Sache wie Europa.

Aber die poetischen Speerspitzen trafen nicht. Kein Abgeordneter hörte zu, aber auch kein einziger. Statt ihrer hatten die Schriftsteller Platz genommen an den Pulten mit den Stimmabgabeknöpfen. Man durfte, was sonst nur Schulklassen dürfen; einmal Parlament spielen. Die Vortragenden nahmen auf den Präsidiumssesseln

Platz, Erich Fried wurde zum Vorsitzenden ernannt. Und alle spielten sie mit - bis, ja, bis der holländische Autor Hans Antonius Faverey an der Reihe war: Er werde nur lesen, wenn mindestens zehn Parlamentarier im Saale wären. "Sind zehn da?" Stille. Unruhe, Faverey packte sein Schreibzeug, verließ das Podium. Das Spiel war aus. Das Motto der Rheinreise war hinterrücks zum Ernst geworden. Es prasselten Vorwürfe auf die Programmgestalter hernieder, die gewußt (und verschwiegen) hatten, daß die Abgeordneten im Wahlkampf waren, und auf den Mitveranstalter ZDF (und Hauptträger der 400 000 Mark Kosten), dem es mehr um "schöne" Bilder ging als um Literatur.

Aber am nächsten Tag lachte die ch war Pfins Der Groll vom Vortag war verraucht. Die Kaiserdome von Speyer und Worms ziehen vorbei. In Mainz legen wir an. Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch ist da. Er grüßt die Lasker-Schüler, die Suprematisten und die Müllabfuhr und zieht auch sonst vom Leder. Im Gutenberg-Museum wird gesetzt, gedruckt und signiert. In der Altstadt wird gelesen. Themen: Seepferdchen, Schweinehaltung, Krieg und Seifenblasen. Es ist ein warmer Abend. Wir haben Ausgang bis zum

Am Pfingstmontag wird's dann ernst. Germania mahnt mit erhobener Hand vom Niederwald herunter. Wir fahren ins Loch. Ab Bingen wird es eng. Es beginnt der Strom, der "Frankreich begeistert und Deutschland so besimplich macht". Meinte Victor Hugo 1839. Horst Krüger

schüttelt den Kopf: "Ich weiß nicht. Für mich sind Schiff und Strom ein mythologisches Urphänomen. Begeisterung? Ein Erlebnis, ja." Hans Bender sekundiert: "Es ist schön am Rhein, aber ich kann den Rhein nur literarisch erleben." Oder man erlebt ihn elektronisch mit unserem dritten Augen, das ungeniert und wachsam alles aufzeichnet. Selbst vom Ufer aus hat uns ein ZDF-Team immer im Blick.

Der Bordgong ertönt. Es wird Wein kredenzt. Dreisprachig kommt die Loreley über uns. Dann das Lied. Dann der Fels. Das blonde Weib, wie immer, hält sich bedeckt.

Im historischen, aber funktionstüchtigen Bahnhof Rolandseck herrscht Volksfeststimmung. Freimd Weinschorle sind ster Programmpunkt. Zwischendurch der Auftritt des argentinischen Grupo Accion Instrumental: eine Art orphischer Sphärenfuturismus oder elektrische Hanswurstiaden von Endzeitmarionetten oder eine Messe der verkanteten Gefühle. Wer will sich da schon festlegen. Nach diesem Zeitmaschinenspuk wieder Prosa und Verse unserer Schriftsteller für Zeit (und Ewigkeit).

Heinrich Böll hat einmal zwischen dem Weintrinkerrhein und dem (von Köln bis Rotterdam reichenden) Schnapstrinkerrhein, für den er plädiert, unterschieden. Ich schließe mich ihm an, nur mit umgekehrtem Schluß. Ich mag keinen Schnaps. Also geht mich auch der Schnapstrinkerrhein nichts an. In Rolandseck verließ ich das Schiff.

**WOLFGANG MINATY** 

J. Dews Mönchengladbacher "Ring": "Siegfried"

## Wohnküchen-Rocker

gladbach, ist eine Inszenierung von Wagners "Ring" unterwegs, die im weiteren Umkreis der Städte als Geheimtip gehandelt wird und bereits eine richtige Fan-Gemeinde um sich versammelt hat. Der Regisseur dieses "Rings" ist John Dew, und natürlich geht es wieder um eine Regie, die alle herkommlichen Sehgewohnheiten total verstört. Jetzt kam in Mönchengladbach der "Siegfried" heraus.

Dew ist ja auch einer von denjenigen Regisseuren, die weniger das Werk selbst in Szene setzen als vielmehr Parerga und Paralipomena dazu. Das kann zwar sehr erhellend sein, Details in einer Schärfe herausstechen, wie das bei einer erzählenden Regie gar nicht möglich ist. Aber das große Ganze gerät darüber aus dem Blickfeld, und besonders fatal wird diese Methode dann, wenn sie die tatsächliche Zusammenhänge oder Charaktere verzent statt zu verdeutlichen, also die "Wahrheit" des Stücks verstellt.

Genau das passiert Dew in diesem "Siegfried". Der Titelheld gammelt als Asozialer, als arbeitsscheues Bürschehen im Rock-Pop-Look, in Mimes Wohnküche herum. Schmeißt sich aufs Bett, blättert in einem Comicheft, greift auch mal zur weißen E-Gitarre, wenn er sein Fahrtenlied Aus dem Wald fort" anstimmt. Er benimmt sich über die Maßen flegelhaft und dummdreist, was ja auch lungen. HARTMUT WILMES | irgendwo bei Wagner seine Richtig-

A m Niederrhein, am Doppelthea-keit hat. Nur daß dies bei Wagner eben die Frucht mangelnder Erziehung ist, eine Art gesundes Barbarentum, das der Läuterung bedarf, während Dews Siegfried das Produkt einer mißlungenen Sozialisation ist, womit die gesamte Figur und das gesamte Stück ihren Sinn einbüßen.

Nicht anders geht es mit Mime, der hier als eine Art bose Köchin aus dem Märchenfundus erscheint. Zweifellos ist Mime das auch, soweit es um seine menschlichen Aspekte geht. Aber die kreatürliche Dämonie des Zwergs bleibt dabei auf der Strecke. Mit einem Wort: Was Dew liefert, ist im Grunde nur ein schlechter Chéreau-Abklatsch. Er versucht dasselbe Rezept der szenischen Aufschlüsselung, aber er trifft nicht so gut. Und was noch schwerer wiegt, fesselndes Theater, Schau-Spiel, bringt er gar nicht zuwege. Dews Bilder (Ausstat-tung: Gottfried Pilz) mögen noch interessieren können, ihre Umsetzung in Theater bleibt ganz flach.

So ist es auch eine kuriose Idee, den Wanderer Wotan im Habit von Joseph Beuys auftreten zu lassen. Für die Figur bringt das nichts. Fafner als Generalspuppe mit rotem Stern, seine Höhlenburg als Grenzbefestigung am Eisernen Vorhang – nun gut, nur wenn man zum Goldhorter Fafner ein Bild aus der heutigen Erfahrungswelt finden will, dann wäre das ja allenfalls der Couponschneider im Tessin. der wie Fafner \_liegt und besitzt".

Musikalisch fallen ein guter Dirigent (Reinhard Schwarz) mit einem

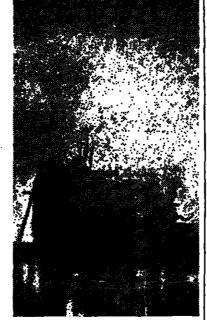

Brünnhildesfelsen im Chéreou-Nebel: Szene aus John Dews "Siegfried" in Mönchengladboch FOTO: ROLF GIESEN

weit weniger guten Orchester auf, zwei sehr eindrucksvolle Sänger für die Nibelungen-Brüder, nämlich Alfred Stark als Mime und Oskar Hillebrandt als Alberich, ein beachtlicher Wotan (Monte Jaffe), ein bemitleidenswert überforderter Siegfried (Stan Unruh) und die Sopranistin Lia Frey-Rabine, von der man nicht sagen können wird, sie hätte sich ihre Stimme mit der Brünnhilde kaputtgesungen. Die ist nämlich schon jetzt hörbar angeschlissen.

REINHARD BEUTH | der Regel Töchter großer Medienkon-

## Kooperation der Plattenkonzerne RCA und Ariola

## Bunte Bilder zur Musik

ein Geschäft perfekt, das die Medienlandschaft nachhaltig verändern wird. Der Schallplattenkonzern Ariola-Group, 100prozentige Bertelsmann-Tochter (Jahresumsatz weltweit 400 Mill. DM), wird mit der New Yorker RCA-Records (Jahresumsatz 1 Milliarde DM) international zusammenarbeiten. Dies ist das zweite Fall. Die Musikkonzerne Polygram (Jahresumsatz 2,7 Mrd. DM) und Warner (Jahresumsatz 2,6 Mrd. DM) haben ebenfalls die Absicht, ihre akustischen und audiovisuellen Interessen zusammenzulegen - allerdings versagten ihnen in der Bundesrepublik wie in Amerika zunächst die Kartellbehörden die Genehmigung.

Monti Lüftner, Bertelsmann-Vorstandsmitglied und Chef der Ariola-Group, umschreibt den Vorgang "als strategisch und zukunftsorientierten Schrift nach vorn, die das Musikgeschäft der Bertelsmann AG auf eine stabile wirtschaftliche Basis stellt." Dieses Zusammengehen von RCA und Ariola hat einen defensiven und einen aggressiven Aspekt. Mit der Fusion wollen sich beide Konzerne aus dem anhaltenden Tief des Tonträgerabsatzes retten, der weltweit bei etwa 10 Prozent minus liegt, bei einem gleichzeitigen Absinken der Rendite um 20 Prozent, weil die Leerkassette der Platte keine Preiserhöhung erlaubt. Die angeschlagenen Tonträgerfirmen wie Ariola, RCA Records, Warner oder Polygram, in

Dfingstmontag wurde in London zerne, versuchen sich deshalb vor der Rezession in die Fusion zu retten. Dieser Konzentrations- und Zentralisationsprozeß wird sich angesichts des Vormarschs der neuen Medien (Video) beschleunigen. Dem aggressiven Part des Plans wird größere Bedeutung zuteil werden. Monti Lüftner: "Darüber hinaus bedingt die Weiterentwicklung des Musikgeschäfts von Audio zum Audiovisuellen eine zunehmende Internationalisierung." Damit wird ein Trend angespro-

chen, der die nächsten Jahre bestimmen wird. Die Tonträgertöchter werden in die Videomütter integriert. Denn mit Sicherheit werden musikalische Videofilme, wie sie heute schon von zwölf Firmen in großer Zahl angeboten werden, an Bedeutung gewinnen und die bloßen Tonträger Platte und Musikkassette verdrängen, sobald stereotüchtige HiFi-Videorecorder in den Markt einziehen. Außerdem wird die Bildplatte mit Musikrepertoire, die bereits in Japan Marktanteile gewonnen hat, auch hierzulande Fuß fassen.

Die von RCA und Ariola in den USA vertriebene Arista-Records wird von beiden Firmen wie vereinbart weitergeführt. Der Zusammenschluß beider Medienkonzerne wird zunächst im Servicebereich, in der Lieferung und Herstellung sowie in der Administration stattfinden. Das Joint Venture bedarf noch der Zustimmung der Vorstands- und Aufsichtsgremien. REGINALD RUDORF

## JOURNAL

Die Internationalen Theaterwochen in Nancy

Das Schiller-Theater Berlin wird heute mit Heiner Müllers "Leben Gundlings Friedrich von Preussen" in der Inszenierung von Klaus Em-merich das diesjährige Internationale Festival "Theater der Nationen" eröffnen. Als zweiter Beitrag aus der Bundesrepublik kommen die Münchner Kammerspiele mit Franz Xaver Kroetz' Nicht Fisch, nicht Fleisch". Vom 13.- 27. Juni präsentieren sich in Nancy 28 Theatertruppen aus 25 Ländern und vier Kontinenten. Gemäß der Tradition ist das Gastland Frankreich nicht vertreten. In Nancy sind in diesem Jahr vor allem Truppen, die außerhalb ihres Landes wenig bekannt sind, beteiligt. So zeigt etwa das Perseverance-Theater aus Alaska griechische Tragödjen - gespielt, gesungen und getanzt von Eskimos.

Schätze aus Korea jetzt in Hamburg DW. Hamburg

Morgen Abend wird im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe die Ausstellung "Schätze aus Korea" eröffnet. Sie war zuerst in London zu sehen und geht anschlie-Bend nach Köln. Mit rund 250 Beispielen, die größtenteils in Korea als "Nationalschätze" gelten, wird die 5000jährige Geschichte der Kunst des ostasiatischen Landes dargestellt

Vortragsreihe über deutsche Archäologie

Mit einem Bericht über "Ausgrabungen und Forschungen in Syrien" von Michael Meinecke wurde jetzt die erfolgreiche Vortragsreihe, die von der Theodor-Wiegand-Gesellschaft gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut im Bonner Wissenschaftszentrum veranstaltet wurde, abgeschlossen. In den zwölf "Bonner Vorträgen", die ein rege Publikumsinteresse zu verzeichnen hatten, waren die Projekte des Deutschen Archäologischen Instituts im Ausland, aber auch von anderen Ländern durchgeführte Ausgrabungen vorgestellt worden.

Ende der Großausstellungen

DW. Darmstadt

Landes Hessen

eine Kollektion von Staatssiegeln.

Der ungarische Dirigent Janos letzt 1980 die "Fledermaus".

## **Eine sinnlose Tat** empört die Franzosen

Justizpolitik der Regierung wieder im Kreuzfeuer der Kritik

HEINZ WEISSENBERGER, Paris Das grauenhafte und sinnlose Verbrechen an zwei deutschen Touristen in Chatellerault in Westfrankreich (die WELT berichtete gestern in einem Teil der Auflage) wirst in der Öffentlichkeit erneut die Frage auf: Wer läuft eigentlich in Frankreich alles frei herum? Die jungen Deutschen wurden von einem Mann getötet, der schon zweimal in Heilanstalten gewesen war und mehrere Frauen verge-

Die Diskussion um das nachsichtige Verhalten der französischen Justiz und der großenteils ideologisch links eingefärbten Psychiater ist durch mehrere scheußliche Sexualverbrechen in den letzten Wochen und die geradezu unglaubliche "Hinrichtung" von zwei Häftlingen im Gefangnis von Ajaccio auf Korsika durch ein Terroristenkommando in Gang gekommen.

Die korsischen Nationalisten, die in das Gefängnis von Ajaccio ein-drangen und kaltblütig zwei Häftlinge "hinrichteten", waren nach der Machtübernahme der sozialistischkommunistischen Koalition in Paris im Zug einer Großamnestie zusammen mit 9000 anderen Häftlingen freigelassen worden.

Der junge Kfz-Mechaniker Philippe Fremin (23), der jetzt in Chatellerault den kaufmännischen Angestellten Wolfgang Apelt (23) aus Nürnberg und Philipp Rolshausen (19) aus Saarbrücken mit einem Küchenmesser die Kehle durchschnitt, war nach zwei Aufenthalten in psychiatrischen Krankenhäusern als "geheilt und un-gefährlich" wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Apelt und Rolshausen machten mit ihren Freundinnen eine Urlaubsreise. In Chatellerault hatte ihr Pkw eine Panne.

Die vier suchten die nächste Tankstelle auf, wo Fremin Dienst tat. Der besah sich den Schaden und erklärte den Deutschen, daß vor Dienstag nichts zu machen sei. Anschließend bot er den Deutschen an, in seiner Wohnung zu übernachten.

Die jungen Leute aßen zusammen, tranken ein wenig, tanzten und legten sich nach Mitternacht schlafen. Die drei Männer in einem Zimmer, die Mädchen in einem anderen. Wie Fremin später gestand, wachte er um vier Uhr morgens auf: "Mich überkam ein unwiderstehliches Verlangen, eines der Mädchen zu vergewaltigen. Aus der Küche holte ich mir ein Messer und schnitt einem der jungen Deutschen in seinem Schlafsack die Kehle durch."

Der andere wachte auf und wollte fliehen. Fremin holte ihn vor der Tür ein, schnitt auch ihm die Kehle durch. Dann wollte er in das Schlafzimmer der Mädchen. Doch im letzten Moment ließ er von seinem Vorhaben ab und ging zum Krankenhaus von Chatellerault.

Der Nachtportier des Krankenhauses hielt ihn für betrunken und schickte ihn zur Feuerwehr. Dort glaubte man ihm auch nicht und schickte ihn zur Polizei. Die Polizisten hörten ihn an und schickte ihn nach Hause: "Schlafe Deinen Rausch aus." Fremin ging und irrte in den Straßen von Chatellerault herum.

Die Polizisten begaben sich dann aber doch noch zu Fremins Wohnung, wo sie die beiden Leichen entdeckten, derweil die beiden Mädchen im Zimmer nebenan noch fest schliefen. Sie hatten von dem Doppelmord nichts mitbekommen. Der mutmaßliche Täter ließ sich wenig später widerstandslos festnehmen.

Auf dem Kommissariat gestand er: "In Paris habe ich schon drei Frauen vergewaltigt. Als ich einen Transvestiten vergewaltigen wollte, verprügelte mich dieser und schnitt mir das Gesicht kaputt." Dabei zeigte er auf eine Narbe auf der linken Wange.

Falls Fremin überhaupt vor Gericht kommt, ist angesichts seiner Vergangenheit wahrscheinlich, daß er für unzurechnungsfähig erklärt wird. Wann er daraufhin wieder freikommt, dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Frankreichs Öffentlichkeit erfuhr erst vor wenigen Tagen überrascht, daß der kommunistische Philosoph und "Guru" einer ganzen Generation von Studenten, Louis Althusser, der am 16. November 1980 seine Frau erdrosselt hatte und für "unzurechnungsfähig" erklärt wor-den war, in aller Stille schon wieder freigelassen wurde. Er soll so heißt es, demnächst sogar seine Vorlesungen an der Sorbonne in Paris wieder

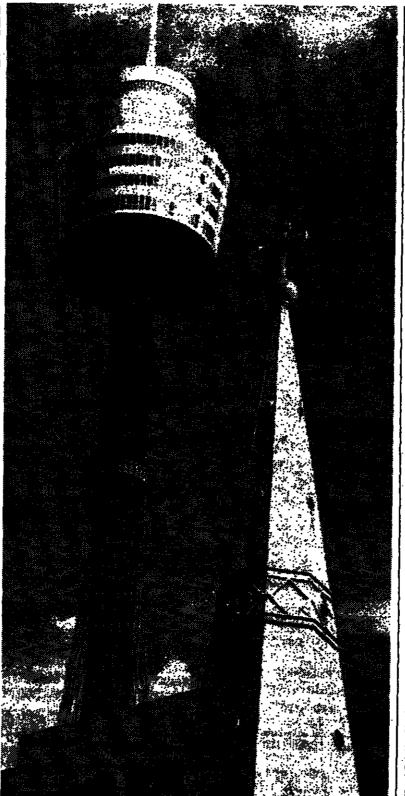

Spitzenleistung

## Neue "Cap Anamur" für Indochina?

Deutsch-französisches Hilfsprojekt scheint greifbar nahe

Aktion

EBERHARD NITSCHKE, Boun Die Bootsflüchtlinge in Indochina brauchen ein neues Rettungsschiff. Rupert Neudeck, Vorsitzender des "Deutschen Komitees Not-Arzte", schlägt Alarm, und er steht nicht allein. Seine französischen Partner, die "Medecins du Monde", stoßen in das gleiche Horn: Wir brauchen eine neue "Cap Anamur", und wir brauchen sie dringend. Über 9000 Flüchtlinge rettete das Schiff dieses Namens zwischen 1979 und 1982 vor dem Ertrinken und vor den Piraten. Dann mußte es aus mangelndem politischen Willen und wegen leerer Kassen den Heimathafen anlaufen. Aber auch heutzutage fliehen Vietnamesen weiter über das Meer. Und nicht nur sie. Auch Kambodschaner, Einhundert wurden vor kurzem im Golf von Siam aufgegriffen.

Der Flüchtlingsstrom in Indochina reißt also nicht ab. Die Bedingungen der Flucht sind erschütternd. Dazu kommt noch, daß Thailand - im allgemeinen ihr erklärtes Ziel - mittlerweile sogenannte "Abschreckungslager" eingerichtet hat, um den Flüchtlingsstrom zu unterbinden.

Unter diesen Umständen nimmt es nicht Wunder, daß immer mehr Flüchtlinge ihr Abenteuer mit dem Leben bezahlen. Viele "boat-people" werden unterwegs einfach nicht mehr aufgenommen. Deutsche Schiffe seien daran freilich nicht beteiligt, erklärte dazu Staatssekretär Andreas Meyer-Landrut vom Bonner Auswärtigen Amt der WELT gegenüber. Die Zahl deutscher Schiffe in den fraglichen Gewässern betrage nur etwa 60 jährliche Passagen.

Ein Grund mehr für Neudeck, ein neues Rettungsschiff für Südostasien zu fordern. Erstmals seit die "Cap Anamur" im Juli 1982 mit den letzten 284 Geretteten an Bord Hamburg anlief, ist die Chance für ein neues Schiff mit gleicher Aufgabe wiedergreifbar nahe. In einem Brief an den Leiter der "Medecins du Monde" läßt der französische Premierminister 200 Visa für Gerettete aus dem Chinesischen Meer zur Verfügung stellen, "falls andere europäische Länder sich zu einem ähnlichen Zugeständnis bereiterklärten". Eine Hilfsaktion im europäischen Rahmen könne nun-FOTO: W. KNITTEL | mehr anlaufen, betont Neudeck. Von

dieser Bedingung hätten vor allem Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die weitere Aufnahme von Bootsflüchtlingen abhängig gemacht: Die am 5. März 1982 in Kraft getretenen Verfahrensgrundsätze von Bund und Ländern für die Aufnahme von Ausländern aus humanitären Gründen" erlauben neue Aktivitäten zur Rettung ertrinkender Flüchtlinge nur im Rahmen einer "international abgestimmten

Der Kampf gegen die Piraterie betrifft vor allem Thailand, von dessen Küsten die meisten Piraten auslaufen. Mit einem Anti-Piraterie-Programm des Hohen Flüchtlings-Kommissars der Vereinten Nationen soll die Thai-Marine in den Stand gesetzt werden, Schiffe gegen diese Gei-Bel des Meeres zu unterhalten. Soeben sind die Geber-Länder aufgefordert worden, Thailand für dieses Jahr rund 6,4 Millionen Dollar zum Ankauf von Patrouillenbooten zur Verfügung zu stellen - ein Programm, von dem Neudeck freilich überhaupt nichts hält, obwohl auch die Bundes regierung 300 000 Dollar zuschießt. Neudeck: "Ich finde es lächerlich und heuchlerisch, wenn sich die Bundesregierung ausgerechnet an einem solchen Programm beteiligt, wohl wissend, daß die Resultate gleich Null sind."

Nach dem Text einer Untersuchung des "U.S. Committee for Refugees" von 1984 liegen die teuren Schiffe bei Dunkelheit im Hafen, statt den Golf von Thailand zu patroullieren. Bei rauher See werden sie überhaupt nicht eingesetzt. Neudeck: , Also alles sinnlose Aktionen." Das "Committee" fordert inzwischen die USA auf, in diesen Gewässern selbst für Ordnung zu sorgen.

Zumindest auf dem kleinen Sektor der deutsch-französischen Zusammenarbeit sehen die Organisatoren jetzt mit der Anschaffung eines neuen Hilfsschiffes einen Lichtblick. Ein Offizier der das ganze Problem kennt. sitzt in Bonn seit kurzem an zentraler Stelle: Der neue Marineattaché an der französischen Botschaft in Bonn ist als ehemaliger Kommandant eines Kriegsschiffes 1983 im Südchinesischen Meer tätig gewesen. Er kennt die Not aus eigener Anschauung.

zieht Schneise

der Verwüstung

FRIED H. NEUMANN, Moskan

Tod und Verwüstung brachten am

Samstag verheerende Wirbelstürme

in zehn zentralrussischen Gebieten.

Über Einzelheiten schwiegen sich die

Zeitungen aus, die gestern über das

Unwetter nur kurz berichteten. Es ha-

be "menschliche Opfer gegeben",

Ein kurzer Fernsehbericht hatte

den deutlichsten Eindruck vermittelt.

Er zeigte eine völlig verwüstete länd-

liche Wohnsiedlung im Gebiet von

Kostroma an der nördlichen Wolga.

Dort wurden mehr als 400 Holzhäuser

vom Sturm zerfetzt und selbst massi-

Das Unwetter war in dem breiten

Streifen einer Kaltfront entstanden.

die sich quer durch den ganzen euro-

paischen Teil der Sowjetunion er-

streckte. Durch den Zusammenprail

mit sehr warmen Luftmassen bilde-

ten sich heftige Turbulenzen, die auf

einer rund 1000 Kilometer langen

Strecke zwischen Moskau und dem

Ural wüteten. Windhosen mit einer

nie erlebten Zerstörungskraft zogen

eine Schneise der Verwüstung In Ja-

roslawl, einer altrussischen Stadt mit

historischen Kirchenbauten, raste der

Sturm mit einer Geschwindigkeit von

hundert Metern pro Sekunde. Die

Hauptstadt selbst kam glimpflich da-

ve Gebäude stark beschädigt

hieß es lediglich.

### Baby-Boom in Afrika beunruhigt UNO

Schwarz-Afrika hat weiterhin mit jährlich drei Prozent die weltweit stärkste Zuwachsrate der Bevölke. rung. Damit wird sich die Zahl der Einwohner in den nächsten 15 Jahren von 470 auf 880 Millionen Menschen praktisch verdoppeln. Zu dieser alarmierenden Schlußfolgerung kommt ein gestern veröffentlichter Bericht des "Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsaktivitäten über den "Zustand der Weltbevölkerung 1984". Der Bericht stellt fest, daß sich in den Entwicklungsländern der übrigen Kontinente dagegen das Bevölkerungswachstum abgeschwächt hat Das lange Zeit unterbevölkerte Schwarz-Afrika konnte sich tradiționell ohne Schwierigkeiten selbst er. nähren. Im vergangenen Jahr jedoch mußte es fünf Millionen Tonnen Nahrungsmittel einführen. Die Armut ist nach Ansicht der UNO-Experten Hauptgrund für die Überbevölke. rung. Die Fruchtbarkeitsziffer liegt in Schwarz-Afrika bei 6,5, während in Europa beispielsweise nur 1,98 Ge. burten auf eine Frau im gebärfähigen Alter kommen

#### US-Blatt in neuer Hand

AFP, Washington

Der amerikanische Geschäftsmann Mortimer Zuckerman, Besitzer einer 😕 der bedeutendsten Immobilienfirmen der USA, hat für 168,5 Millionen 🗢 Dollar das Nachrichtenmagazin "U.S. 📁 🦈 News and World Report\* gekauft. An 📁 -dem Erwerb war auch der Verlag Gruner + Jahr interessiert. Das Maga : 550000 zin ist das drittgrößte Nachrichten magazin der Vereinigten Staaten. Zuckerman hatte bereits 1981 die Zeitschrift "Atlantic Monthly" aufgekauft und die Auflage seither um 35 Prozent gesteigert.

#### Aus für Guevara-Texte?

Bolivien hat eine Verfügung gegen die Versteigerung der letzten Tagebücher und Aufzeichnungen des Revolutionsführers Che Guevara erwirkt. Wie aus dem Londoner Auktionshaus Sotheby's verlautete, will die bolivianische Regierung jetzt Beweise für den illegalen Export der Dokumente

#### Flughafen erweitert

dpa. Los Angeles Sechseinhalb Wochen vor Eröffnung der Olympischen Spiele ist das neue Abfertigungsgebäude für internationale Flüge des Flughafens von Los Angeles in Betrieb genommen worden. Die Baukosten bliefen sich auf 123 Millionen Dollar. In dem neuen Terminal können an 17 Gangways pro Stunde 2600 Reisende abgefertigt werden, das entspricht einer vierfachen Steigerung der Kapazität.

er:

Zinger if

TE Europe.

Target and

Se services.

18 B.

City Again

Since Section

Circ Da-

Sayar-

Continue 13:

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Said and C

ويوسي الماء

e gikirêr î.

Se Tra

Pone:

Außerdem

the Same

etra area

12. 1. Sec. 21.

3.8.30-

----

## Das beste ist: eine gute Versicherung Barren and

SIGNAL VERSICHERUNGEN

### ZU GUTER LETZT

Wir haben Nachricht erhalten, daß Sie möglicherweise verschieden sind. Bitte kommen Sie mit einem Personalausweis vorbei", lautete der Vermerk auf einem Formular des Sozialversicherungsamtes von Fort Lauderdale/Florida an die im Dezember verstorbene Mutter eines Anwalts, Das berichtete die Nachrichtenagentur

#### Kajak-Hoorniers

"Wie auf der Achterbahn" fühlten sich die beiden jungen Männer in der schweren See vor Kap Hoom, Segelschiffsbesatzungen wären wohl bei dem Gedanken erschauert, dort anstelle ihrer Schiffe Kajaks steuern zu müssen. Der 31jährige Arved Fuchs aus dem holsteinischen Bad Bramstedt und Roland Neuber aus London (29) sind jetzt von einer solchen Reise unversehrt zurückgekehrt: Mit Muskelkraft umrundeten sie in winzigen Einmann-Kajaks die Südspitze Feuerlands. Ihre Fahrt galt jedoch nicht der Erinnerung an die seemännischen Glanzleistungen der alten Kap Hoorniers, sondern vielmehr den Indianern vom Stamm der Ushuaia. Sie waren einst in ähnlichen Booten von Insel zu Insel gereist und hatten dabei sogar ihre Feuerstätten unversehrt durch die rauhe See transportiert. Die beiden Europäer auf ihren Spuren verfügten allerdings über extrem seegängige Boote aus Gummi und Leinwand. Der Proviant bestand aus Tūtensuppen, fettreicher Paste und Müsli. Außerdem führten sie ein Zelt mit sich. Auf Indianer stieß die kleine Expedition nicht, dafür jedoch auf chilenisches Militär. Die neuen Herren des windumtosten Kaps erwiesen sich als ungemein hilfreich. Sie versorgten die beiden Paddler mit Informationen zum Standort und standen für den Notfall bereit.

# LEUTE HEUTE | Stig Wennerström: der scheue Rentner von Stockholm | Moskau: Orkan

Aus Schwedens Meisterspion ist ein vergessener Bürger geworden / Vor 20 Jahren erregte sein Verrat die Welt

R. GATERMANN, Stockholm

Gestern auf den Tag genau vor 20 Jahren verkündete Richter Ingvar Aagren das Urteil: lebenslängliche Zwangsarbeit für den 58jährigen Stig Erik Constans Wennerström sowie eine Geldstrafe in Höhe von 490 000 Kronen, die nach damaligem Kurs etwa 360 000 Mark entsprachen. Damit fand die bis dahin sensationellste Spionageaffäre Schwedens ihren Abschluß. Aber der "Adler", so sein Deckname beim sowjetischen Ge-heimdienst KGB, verbrachte lediglich zehn Jahre und drei Monate in mehr oder weniger strengem Gewahrsam. Bereits 1974 wurde Wennerström begnadigt. Er lebt seitdem zurückgezogen in seiner Villa, bezieht Volkspension und verdient zusätzlich an Übersetzungen.

Am 20. Juni 1963 geriet Schweden in einen Schockzustand. Gegen 09.00 Uhr war der frühere Luftwaffenattaché an den Botschaften in Moskau und Washington, sowie einstiger Adjutant des Königs und jetziger militärischer Ratgeber von Außenminister Östen Unden, Stig Wennerström, auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz im Außenministerium wegen des Verdachts der schweren Spionage verhaftet worden. Was danach herauskam, löste nicht nur in Schweden, sondern in der ganzen westlichen Welt Entsetzen aus: Fast 15 Jahre

Vorhersage für Mittwoch
Das ganze Bundesgebiet: Im Norden,
im Vormittagsverlauf auch in der Mitte
des Bundesgebiets stark bewölkt und
vor allem in Norddeutschland gelegentlich Regen. Im Süden noch meist sonnig

und trocken. Höchste Temperaturen zwischen 15 bis 18 Grad im Norden und

23 Grad in Süddeutschland, Tiefstwer-te nachts 12 bis 9 Grad. Schwacher bis

mäßiger, im Norden zeitweise auffri-schender Südwestwind.

weitere Aussichten Stark bewölkt bis bedeckt, nur im Südwesten niederschlagsfrei, sonst zeitweise Regenoder Sprühregen, auch im Süden kühler.

Weitere Aussichten

Temperatu Berlin Bonn Dresden Essen Franklurt

lang hatte er im Dienst des KGB gestanden, wofür er zum Generalmaior der Roten Armee ernannt und mit einem hohen sowjetischen Orden ausgezeichnet worden war. Außerdem hatte der soignierte Offizier dafür rund 360 000 Mark kassiert.

Der schwedische Luftwaffenoberst hatte zunächst gegen die USA spioniert, dann gegen sein eigenes Land. Das letztere bereute er, die Agententätigkeit gegen die USA sah er dage-

Kampfilugzeuge, sondern auch stra-tegische und militärpolitische Geheimnisse. Gut acht Jahre hegte die Sicherheitspolizei Verdacht gegen den Mann, der zum Spion wurde, weil er nicht zum General befördert worden war.

Über viele Jahre hinweg "avancierte" er fortan zum bestbewachten Gefangenen Schwedens. In dem Gefängnis Laangholmen wurde eigens für ihn ein Bunker gebaut. Selbst bei



nach seiner Haft-Herbst '74. gen als Friedenseinsatz. Der elegante Soldat war überzeugt davon, damit zum Gleichgewicht der Großmacht-

rung beigetragen zu haben. Der Schaden freilich, den er allein seinem Land zufügte, wurde auf etliche 100 Millionen Schweden-Kronen geschätzt. Wennerström lieferte nicht nur technische Pläne, wie die elektronische Ausrüstung der "Draken"-

kräfte und somit zur Kriegsverhinde-



seinem täglichen "Ausflug", genau 39 Schritte, hatte er zwei Wächter bei sich. Diese Isolation dauerte fünf Jahre und 49 Tage. Dann bekam er den Auftrag, in einer Jugenderziehungsanstalt Sprachunterricht zu erteilen und es dauerte nicht lange, bis er in ein eigenes Haus einzog und

Anfang der 70er Jahre reichte er vier Gnadengesuche ein, sämtliche

kaum noch überwacht wurde.

ohne Erfolg. Immer noch betrachtete man Wennerström als ein zu großes Sicherheitsrisiko. 1974 kam dann doch die Begnadigung – gegen den Willen des Oberbefehlshabers. Ohne größeres Aufsehen zog sich der mittlerweile 68jährige zurück in seine Villa in der Stockholmer Vorstadt Djursholm. Hier hatte er seine Spionagezentrale gehabt und hier war er am 19. Juni 1963 von seiner Haushälterin Karin Rosen entlarvt worden. Sie verschaffte der Sicherheitspolizei das entscheidende Belastungsmateri-

Seit seiner Freilassung, lehnt es Wennerström ab, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Vielleicht, weil seine Bewährung noch nicht abgelaufen war. Auf die Frage eines Freundes, ob er keine Pension aus Moskau beziehe, antwortete er: "Es gibt keine vergessenere Person als einen entlarvten sowjetischen Agenten." So lebt er jetzt von seiner Volkspension in Höhe von 440 Mark, die auch dem größten Landesverräter zusteht, und seinen Übersetzungen. Für das Amt des Gefängniswesens lieferte er ein 135-seitiges englisch-schwedisches Fachlexikon

al – mehrere Filmrollen.

Die zweifelhafte Ehre, Schwedens bisher größter Spion gewesen zu sein, kann er heute nicht mehr in Anspruch nehmen, sie fällt inzwischen dem Militär Stig Bergling zu.

## WETTER: Bewölkt und kühler

Mexiko löst ein Flüchtlingsproblem Die 46 000 guatemaltekischen Indianer sollen in Chiapas eine neue Heimat erhalten WERNER THOMAS, Mexico City

Nach monatelangen Diskussionen ist endlich eine Entscheidung gefallen. Mexikos Regierung will die 46 000 guatemaltekischen Flüchtlinge von den südlichen Grenzgebieten ins Landesinnere umsiedeln. Sie hofft: daß ihr nun weitere Schlagzeilen über ein delikates Problem erspart bleiben.

Die Guatemalteken schaffen eine direkte Verbindung zum explosiven Mittelamerika-Konflikt, von dem die Mexikaner so weit wie möglich entfernt sein möchten. Seit mehr als zwei Jahren sind sie über die schlecht bewachte Grenze nach Norden geströmt, um vor der blutigen Anti-

Wert von etwa zehn Millionen Dollar schickte, grassieren Infektionskrankheiten und viele Lager-Bewohner leiden an Unterernährung. Die bessere Betreuung und Versor-

gung der Guatemalteken war jedoch nur ein Argument für die Umsiedlung. Die ständigen Probleme mit dem südlichen Nachbarland spielten die wichtigere Rolle. Guatemalas Regierung behauptet,

daß die marxistischen Guerrilla-Organisationen die Lager als Stützpunkte benutzten. Viele Flüchtlinge seien zudem Angehörige oder Freun-de der Rebellen und würden ihnen schon deshalb Unterschlupf gewähren. Wiederholt hat es Angriffe auf die

Mit der Umsiedlung scheinen auch die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Innenministerium und dem Außenministerium über die Behandlung der Flüchtlinge beigelegt zu sein. Während das Außenministerium den Guatemalteken Asyl gewähren wollte, erklärte das Innenministerium, sie seien illegale Einwanderer und könnten demnach abgeschoben werden oder sollten nur eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Das Außenministerium plädierte für, das Innenministerium gegen eine Evakuierung.

Die Flüchtlinge sind sich selbst nicht einig. Die einen wollen bleiben, die anderen gehen. Ein Mitarbeiter nicht einfach sein und viel Geld ko-Kosten tragen.

## Für Japaner gibt es nicht einen Kipferl mehr

Die weltberühmte 200 Jahre alte

k.u.k.-Hofzuckerbäckerei "Demel" auf dem Kohlmarkt in Wien hat den Japanern den Privatkrieg erklärt. Seit dem Wochenende prangt inmitten des mit feinsten Torten und Confisserien gefüllten Schaufensters dieses wienerischen Mehlspeisenpara-dieses eine Tafel mit der Aufschrift "Off Limit for Japanese". Mit dem Eintrittsverbot für die Touristen aus dem Lande der aufgehenden Sonne protestiert der Chef der Renommierkonditorei gegen den Diebstahl des Markenzeichens "Demel" durch einen japanischen Konzern. Der Inhaber, Udo Proksch - einstmals Ehe-mann von Erika Pluhar - wollte mit einem japanischen Konzern gegen Lizenzgebühr und Umsatzbeteiligung eine Kette von "Demel-Houses" mit den gleichnamigen Spezialitäten er-öffnen. Als das Millionengeschäft vor wenigen Tagen in Tokio unterzeichnet werden sollte, platzte in die Runde die Nachricht, die Firmenmarke "Demel" sei bereits im japanischen

Bereits vor zehn Jahren war der

"Demel"-Chef diesem "Milchspeisenspion" der Japaner auf dem Leim gegangen. Der hatte sich damals als Kochlehrling bei "Demel" in die süßen Geheimnisse einweihen lassen und diese dann unter dem Namen "Demel" für seine Auftraggeber in Japan vertrieben. Nicht einmal eine Intervention des österreichischen Vizekanzlers und Handelsministers Norbert Steger hatte seinerzeit Erfolg.

Der betrogene "Demel"-Chef erklärte den Japanern in einer in Japan ausgestrahlten Talkshow "den Krieg\*. Gegenüber der WELT präzisierte Proksch: "Ich steige als erster Geschäftsmann Europas öffentlich auf die Barrikaden. Ich habe an sich nichts gegen Japaner. Ich bewundere sogar ihre Leistungen. Aber die ganze Welt sollte sich dagegen wehren, daß uns die Japaner mit derartigen Methoden die Arbeitsplätze wegschnappen." Nur Japaner, die sich bereiterklären, sich in der Heimat laut gegen solche Zuckerbäckersünder zu entrüsten, dürfen ihre Devisen bei Demel doch noch an den Mann bringen.

Kopenhagen 14°
Las Palmas 20°
London 14°
Madrid 29° 14° 12° 19° 14° 14° 19° 21° Mailand 20° 26° 15° 18° 21° 13° Camps gegeben, zum letzten Mal im April, als sechs Menschen ums Leben Guerrilla-Offensive der Streitkräfte der UN-Flüchtlingsbehörde betonte List/Sylt München Stuttgart Algier Mallorca zu fliehen. 1982 kamen die meisten. dagegen: "Wir befürworten diesen Schritt. Die Umsiedlung wird jedoch Die Flüchtlinge, vorwiegend Indi-Osio Paris aner, in farbenprächtige Trachten ge-Immer wieder wurden Menschen Amsterdam 13° Prag Rom kleidet. ließen sich in einem 290 Kilo-Athen Barcelona verschleppt. Obgleich die mexikanisten." Die Mexikaner hoffen, daß die meter breiten Grenzstreisen des Bunsche Regierung keine offensichtli-Vereinten Nationen einen Teil der chen Beschuldigungen gegen Gu-atemala erhoben hat, äußerten Verdestaates Chiapas nieder. Eine un-Tel Aviv Tunis Budapest Bukarest wegsame Dschungelregion, wo die Als Umsiedlungsgebiete kommen die nördlichen und nordöstlichen Teitreter des Außenministeriums den Ortschaften nur per Flugzeug oder Verdacht, daß die guatemaltekische Schiff erreicht werden können. Als le des Bundesstaates Chiapas in Fra-Unterkünfte dienen windschiefe Armee solche Kommando-Aktionen \* Somenzufgang am Donnerstag: 5.0 Uhr, Untergang: 21.39 Uhr, Mondauf gang: 23.01 Uhr, Untergang 5.23 Uhr. ge, die in der Nähe der Ölfelder lie-Holz- und Blechbaracken. Obgleich organisiert. Guatemalas Regierung gen. Viele Guatemalteken träumen die UN-Flüchtlingsbehörde bisher machte wiederum die Guerrilleros für Handelsregister eingetragen. schon von einem Arbeitsplatz auf ei-Lebensmittel und Medikamente im diese Übergriffe verantwortlich. • in MESZ, zentraler Ort Kassel nem Bohrbirm.

Sittonen 440 12 sederia, West State 5 1612, @ bededit. std.

Wetterlage: Die Hochdruckzone über West- und Südeurops schwächt sich in ihrem Nordteil ab. Auf den Norden und

die Mitte des Bundesgebietes greifen im Tagesverlauf atlantische Tiefaus-

ne Nebel. 🛡 Symbolyen, 👽 Ragen. 🕸 Schwedall. 🛡 Schwar Columb 539 Record 579 School 573 Metal, and Prostate and K-Hoch: T-Treidnichgebete <u>Luksternung</u> ⇒wann. 🕪tab From and Marriages, and Kellings, and a Distant <u>ladaren</u> Limen giachen Lukebuchen (1000)anh-750-anil